



Presented to

# The Library

of the

# University of Toronto

Branksome Hall Girls' School, Toronto.





tidan Gorthes

fammalide Werte

in pleasing Blighes.

the lifetime transmission through

Percent president dent

Mary of the Street, in Purpose Service Street, which we have

Reliation to Service

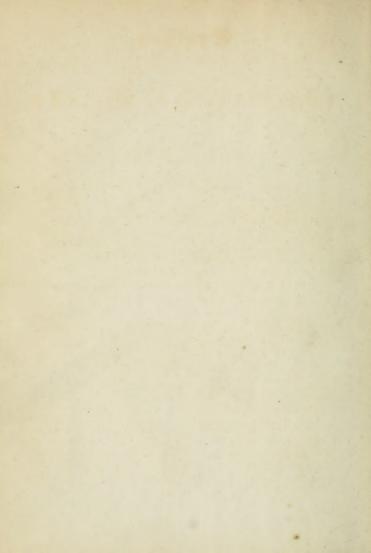

2.6599 1840

# Goethe's

# fammtliche Werfe

in vierzig Banben.

Bollftanbige, neugeordnete Ausgabe.

Neunundzwanzigster Band.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bundes ichugenden Privilegien.



Stuttgart und Tübingen.

J. G. Cotta's cher Verlag. 1840. 1540 Goethe

fammelliche Meerte

models whiteen up

And the second of the second o

Current S

The second

garant succession of E

## Inhalt.

|             |          |      |       |     |     |      |   |  |   |   |   |   |   | , | ~   |
|-------------|----------|------|-------|-----|-----|------|---|--|---|---|---|---|---|---|-----|
| Benbenuto   | Cellini. | N    | liert | eŝ  | BI  | 1ch  |   |  |   | 4 |   |   |   |   | V   |
| Anhang .    |          |      |       |     |     | 0    |   |  | ٠ |   | 4 |   |   |   | 127 |
| Rameau's    | Neffe    |      |       | •   | 4   |      |   |  |   |   | 0 | 6 |   | ٠ | 205 |
| Unmerfunge  | en .     |      |       | . ( |     |      |   |  |   |   |   |   |   |   | 317 |
| Machträglid | nes su   | Rian | reau  | '8  | Ne  | ffe  | * |  |   |   |   | * |   |   | 365 |
| Diberot's 2 | Bersuch  | über | die   | 15  | Mal | erei |   |  | 6 |   |   |   | + |   | 583 |

THE COMMENT AND PROPERTY OF THE PARTY OF THE

# Inhalt zu Benvenuto Cellini.

### Biertes Buch.

#### Erftes Capitel.

Der Berfasser, ter seine Angelegenheiten in Ordnung gebracht, überläßt an zwei Gesellen Saus und Sabe, und macht sich auf ben Weg nach Italien. — Abcanio wird ibm nachgeschickt, um zwei Gesäße, die dem König gebören, zurückzusordern. — Schrecklicher Seturm, in der Nachbarschast von Lyon. — Der Berfasser wird in Italien von dem Grasen Galeotto von Mirandola eingeholt, der ihm die hintersist des Cardinals von Ferrara und seiner zwei Gesellen entbeckt. — In Piacenza begegner er dem herzog Peter Ludwig. — Was bei dieser Ausammenkunst vorkomunt. — Er gelangt glüdlich nach Florenz, wo er seine Schwester, mit ihren sechs jungen Töchtern, sindet.

#### Zweites Capitel.

Cellini wird von dem Großberzog Codmus von Medicis fehr gnatig aufgenommen. — Nach einer langen Unterhaltung begiebt er fich in des herzogs Dienste. — Der herzog weis't ihm ein haus an, um darin zu arbeiten. — Die Diener des herzogs verzögern die Cinrichtung. — Lächersliche Scene zwischen ihm und dem haushosmeister.

#### Drittes Capitel.

Der König von Frankreich wird durch Berläumdung ber Gefellen bes Autord gegen ibn eingenommen. — Wodurch er nach Frankreich zu geben verhindert wird. — Er unternimmt eine Statue bes Perseus zu gießen, sindert aber große Schwierigfeit während bes Ganges ber Arbeit, indem ber Bilthauer Bandinelli sich eisersuchtig und tücklich gegen ihn beträgt. — Er erhält Briese aus Frankreich, worin er getadelt wird, daß er nach Italien gegangen, ebe er seine Rechnung mit bem König abgeschlossen. — Er antwortet und sept eine Unfandliche Rechnung aus. — Geschichte eines Betrugs, den einige Diener des Bergoß beim Berkauf eines Diamanten spielen. — Des herzogs bausbosmeister füstet ein Weib an, den Bersasser wegen unnatürlicher Befriedigung mit ihrem Sohne anzuklagen.

#### Biertes Capitel.

Der Auter, verdrießteh über bas Betragen ber bergeglichen Diener, begiebt fich nach Benedig, wo ihn Tigian, Sanforme und andere geschickte Künftler, sebr gut bebandeln. — Mach einem furgen Ansentbalt kehrt er nach Fieren zurück und fährt in seiner Arbeit fort. — Den Perseuk kann er nicht zum besten fördern, weil es ihm an hülfemitteln seht. Er betlagt und besten fordern, weil es ihm an hülfemitteln seht. Er betlagt und beschalb gegen den herzog. — Die herzogen beidiäligt ihn als Juwelter und wünfelt, dag er seine gange Zeit auf biese Arbeit verwende: aber, aus Berlangen sich in einem böhern Felde in zeigen, greifter seinen Perseud wieder an.

#### Fünftes Capitel.

Die Eifersucht bes Bandinelli legt unierm Verfasser ungabige Schwierigteiten in ten Weg, wodurch der Fortgang seines Berks durchaus gekniert wird. — In einem Anfall von Verzweislung gebt er nach Fiesole, einen natürlieben Schn zu besuchen, und trifft auf seinem Nückweg mit Bandinelli zusammen. — Erft bestehtigt er ihn zu erworden; dech, da er sein seiges Betragen erblickt, verändert er den Sinn, sübet sich wieder ruhig und balt sich an fein Verk. — Unterhaltung prischen ihm und dem Sergierer eine antite Statue, die der Auter zum Ganpmed restaurirt. — Nachricht von einigen Marmorstatuen Cellinie, 'als einem Apell, Spacienth und Narcis. — Durch einen Zufall verliert er saft sein Ange. — Art seiner Genesung.

#### Gechftes Capitel.

Der herzog zweiselt an Gellini's Geschichlichkeit in Erz zu gießen und bat bierüber eine Unterredung mit ihm. Der Versaffer giebt einen binreichenben Beweis seiner Kunft, indem er ben Perseus gießt. Die Statue
gerath zu aller Welt Erstaunen und wird unter vieten hinderunften mit großer Anstrengung vollendet.

#### Giebentes Capitel.

Cellini erhalt einen Brief von Michelagnelo, betreffend eine Portraitbufte tet Bindo Alteurii. — Er geht mit beb Bergogd Erlaubnif vach Rem zu Anfang ber Regierung bed Parfied Julius III. — Nachdem er diesem ausgewartet, besieht er ben Michelagnelo, um ibn zum Dienste bed Boesgogd von Tokkana zu bereten. — Michelagnelo lebnt od ab mit ber Entstehnligung, weil er bei Sanct Peter angestellt fen. — Cellint tehr: nach

Florenz zurud und findet eine kalte Aufnahme bei dem herzog, woran die Berteumdungen des haushofmeisters Ursache sehn mochten. — Er wird mit dem Kursen wieder ausgefühnt, fällt aber sogleich wieder in die Ungnade der herzogin, weil er ihr bei einem Perlenhandel nicht beisteht. — Umftändliche Ergablung biefer Begebenheit. — Bernardone seht es beim herzog durch, daß dieser gegen Cellun's Nath die Perlen für die herzogin kauft. — Diese wird des Berfassers unversöhnliche Feindin.

#### Achtes Capitel.

Der Bergog fangt mit ten Bewohnern von Giena Grieg an. Der Berfaffer wird mit andern zu Ausbefferung ber Florentinischen Feffungewerfe an= gefiellt. - Wortfireit mifchen ihm und bem Bergog über tie befie Befestigungsart. - Cellini's Santel mit einem Lombartifchen Saurtmann, ber ibm unboflich begegnet. - Entbedung einiger Alterthumer in Erg in ber Gegend von Aregio. - Die verftummelten Figuren werten von Gellini wieder bergefiellt. - Er arbeitet in bes Bergogs Bimmern baran, wobei er Sinderniffe von Seiten ber Bergogin findet. - Geltfamer Auftritt mifchen ibm und Ihrer Sobeit. - Er verfagt ihr tie Gefälligkeit, einige Figuren von Erg in ihrem Zimmer aufzustellen, wodurch bas Berhaltniß gwifden beiden verschlimmert wird. - Berdrug mit Bernarto, dem Goldidmied. - Der Berfaffer endigt feine berühmte Ctatue bes Perfeus, fie wird auf tem Plage aufgestellt und erhalt großen Beis fall. - Der Bergog besonders ift febr gufrieden tamit. - Gellini wird von dem Bicefonig nach Sicilien berufen, will aber bes Bergoge Dienfte nicht verlanen. - Gehr vergnügt über bie gelungene Arbeit, unternimmt er eine Ballfahrt von wenig Tagen nach Ballombrofa und Camaltoli. S. 76.

#### Meuntes Cavitel.

Der Anter begegnet, auf seinem Wege, einem alten Alchimiften, von Bagne, ber ihm von einigen Gotd: und Silberminen Kenntnis giebt, und ihn mit einer Karte von seiner eignen Sand beschenkt, worauf ein gefährlicher Pas bemerkt ist, durch welchen die Feinde in des Herzogs Land kommen könnten. — Er kehrt damit zum Herzog zurück, der ihn wegen seines Ersert höchtich lobt. — Disseruz zurschen ihm und dem Herzog, wegen des Preises des Perseus. — Man überlaßt es der Entscheidung des Hierenynnis Albigzi, welcher die Sache köneswegs zu des Autord Zuffriedenheit vollbringt. — Neues Arisverständnis zwischen ihm und dem Herzog, welches Bandinelli und die Herzogin vermitteln sollen. — Der

herzog wunicht, taf er balberbobene Arbeiten in Erz für tad Sbor von Santa Maria del Tiere unternebmen moge. — Nach wenig Unterbaltungen geebt der herzog diesen Versatz aus. — Der Auter erbietet sied. zwei Putte sur den Eber zu machen, und sie mit balberbobenen Figuren. in Erz, auszuzieren. — Der herzog billigt den Verschlag.

### Behntes Capitel.

Etreit gwichen Gellini und Bandinelli, wer die Statue des Neptuns, aus einem großen verrätigen Sund Marmer machen felle. — Die herzogin begünnigt Bandinelli; aber Cellini, durch eine tinge Berstellung, bewegt den herzog jur Ertlarung, daß der die Arveit baben solle, der das bestellt Marade. — Gellini's Modell wird vergezogen, und Bandinell sirbet ver Berdruß. — Durch die Ungunft der herzogin erhält Ummanate den Marmer. — Selfsamer Gentract des Unters mit einem Biebbandler mit Namen Spietta. — Das Weib diese Mannes bringt dem Aufer Strankheit, welche seich Menate danert, wird bei hos von Ammanate kerdrankeit, welche seich Menate danert, wird bei hos von Ammanate verdrängt.

## Gilftes Capitel.

Cellini, nad feiner Geneinng, wird befonders von Don Francesco, tee Bergogs Cobn, begunfligt und aufgemuntert. - Großes Unrecht bas er von bem Magifirat in einem Proces erduter, ten er mit Svietta fubrt. - Er begiebt fich jum Bergog nach Liverno und tragt ibm feine Ungelegenbeit per, findet aber teine Guife. - Das Guit tas er bei Svietta betommen, anfatt ibn gu gerfieren, reinigt feinen dierper und farft feine Leibesbefebaffenbeit. - Fernere Ungerechtigteit die er in feinem Rechtsfreite mit Sviena burd ben Berrath bee Raphael Schiegang erfaert. - Der herjog und bie herzogin befinden ibn, als fie von Pifa gweiltemmen. Er gerebet ibnen bei breier Gelegenbeit ein treffind pearbeiteres Ermeine. - Der Serjeg und bie herzegin verfebnen fich mit ibm und vorfprecken ibm alle Art von Berifant und Aufmunterung. - Da er fich in femer Erwartung cetanicht findet, ift er geneigt einem Berichtag Geber gu geren, ten Ratharma von Meelieb, vermittweie erenigtu von Franfreich, an ibn . ertangen lagt, ju ihr ju temmen und ibrem (Semati Semnich II. ein prachtiges Monument ju errichten. - Der hoigen lagt meifen, bag er ibm mangenehm fer, nat bie Renigm gelt von dem Gedanfen ab. --Der Caremal von Meenis findt, wernter am Alexentinisten Gol geof: Traner entfiert. - Gellent vent nach Pria.

# Denvenuto Cellini.

Viertes Buch



## Erstes Capitel.

Der Berfasser, ter feine Angelegenheiten in Ordnung gebracht niberläßt an zwei Gesellen Sand und Sabe, und macht sieh auf den Weg nach Italien. — Abcanio wird ibm nachgeschieft, um zwei Gesäße, tie tem König
gebören, zurückzusertern. — Schrecklicher Eturm, in ter Nachbarichaft
von Lyon. — Der Berfasser wird in Italien von dem Grasen Galectto
von Mirandula eingebolt, der ihm die Hinterlist des Cardinals von Ferrara und seiner zwei Gesellen entdeckt. — In Plazenz begegnet er tem
herzeg Peter Ludwig. — Was bei dieser Zusammenkunft verbenmt. —
Er gesangt glücklich nach Florenz, wo er seine Schwester, mit ihren sechs
jungen Töchtern, findet.

Auf diese Worte des Cardinals ging ich nach Paris, und ließ zwei tüchtige Kasten zu meinen silbernen Gefäßen verfertigen. Als nun zwanzig Tage vorbei waren, machte ich Austalt und lud die beiden Gefäße auf ein Maulthier, das mir die Lyon der Bischof von Pavia borgte, dem ich auss neue die Bohnung in meinem Castell gegeben hatte, und so machte ich mich auf, mit Herrn Hippolytus Gonzaga, der in dem Dienste des Königs stund und zugleich vom Brasen Galeotto von Mirandola unterhalten wurde. In der Gesellschaft waren noch einige Edelleute des Grasen und Leonard Tedaldi, ein Florentiner. Ich überließ meinen Gesellen die Sorge sur mein Castell und alle meine Sachen, worunter sich einige Gesäße besanden, welche sie endigen sollten. Auch meine Mobilien waren von großem Werthe; denn ich hatte mich sehr ehrenvoll eingerichtet; was ich zurückließ, mochte wohl

fünszehnhundert Seudi werth senn. Da sagte ich zu Ascanio, er solle sich erinnern, wie viel Wohlthaten er von mir erzhalten habe; bis jest sen er ein Anabe obne Kopf gewesen, es sep nun Zeit sich als ein Mann zu zeigen; ich wolle ihm alle meine Sachen in Verwahrung geben, und meine Ehre zugleich, und wenn die Bestien, die Franzosen, sich nur irgend etwas gegen mich vermessen sollten, so hatte er mir gleich Nachricht zu geben, denn ich möchte senn wo ich wollte, so wurde ich mit Post auf der Stelle zurücksommen, sowohl wegen der großen Verbindlichkeit gegen den König, als wegen meiner eignen Ehre.

Ascanio fagte barauf unter verfiellten, ichelmifden Thranen: 3ch fannte nie einen beffern Bater als euch, und alles was ein auter Sobn thun foll, will ich immer gegen end thun. So wurden wir einig, und ich verreif'te mit einem Diener und einem fleinen Krangbiiden Knaben. Nach Verlauf eines balben Tages famen einige Edasmeifter auf mein Echloff, die nicht eben meine Kreunde maren, und Diefes nichtswirdige Bolt fagte fogleich gu herrn Guide und bem Bildof von Pavia, fie follten ichnell nach ben Gefaßen bes Ronigs ichiden, wo nicht, fo murben fie es felbft thun und mir nicht wenig Berdruß maden. Der Bifdof und herr Suido batten mehr Turcht als nothig mar, und ichieten mir ben Berrather Ascanio mit ber Doff nach, ber gegen Mitternacht aufam. Ich folief nicht, fondern lag in trauri= gen Gebanten. Wem laffe ich, fagte ich zu mir felbft, meine Caden und mein Caffell? D! welch ein Geschich ift bas, bas mid zu Diefer Deife zwingt! Wabrideinlich ift ber Cardinal mit Madame d'Enampes einverstanden, die nichts mehr municht, als daß ich die Gnade des guten Ronigs verliere. Andeffen ich fo mit mir selbst uneins war, borte ich die Stimme bes Ascanio, fand fogleich vom Bett auf und fraate ibn, ob er gute oder traurige Nachrichten bringe? Bute Nachrichten! fagte der Schelm, nur mußt ihr die Gefafe qu= rudichiden, denn die idelmifden Schabmeifter ichreien und laufen, fo daß der Bifchof und Berr Guido euch fagen laffen. ihr möchtet die Gefäße auf alle Beife gurudichiden. Hebrigens habt feine Gorge und genieft gludlich biefe Reife. Sogleich gab ich ibm die Befage gurud, die ich mit anderm Silber, und was ich jonft bei mir batte, in die Abtei bes Cardinals zu Luon bringen wollte. Denn ob fie mir gleich nachlagten, es fep meine Absicht gewefen, fie nach Italien gu ichaffen, jo weiß doch jeder, daß man weder Geld noch Gold und Silber, ohne ausdrückliche Erlaubnif, aus dem Reiche führen fann ; wie hatte ich zwei folche Gefaße, die mit ihren Kiffen ein Maultbier einnahmen, unbemerft durchbringen wollen? Wahr ift's, fie waren icon und von großem Berthe, und ich vermutbete mir den Tod des Konias, den ich febr frank gurudaelaffen batte, und ich glaubte bei einem folden Ereignif nichts verlieren zu fonnen, mas in ben Sanden bes Cardinals mar'.

Genug, ich schiefte das Maulthier mit den Gesägen und andern bedeutenden Dingen zurück, und setzte den andern Morgen, mit gedachter Gesellschaft, meinen Weg fort, und zwar unter beständigem Seuszen und Weinen. Doch starkte ich mich einigemal mit Gebet und sagte: Gott! dir ist die Wahrheit bekannt, und du weißt, daß meine Neise allein zur Absicht hat, sechs armen unglücklichen Jungfrauen ein Allmosen zu bringen, so auch ihrer Mutter, meiner leiblichen Schwester; zwar haben sie noch ihren Vater, er ist aber so alt, und verdient nichts in seiner Kunst, und so könnten sie leicht auf üble Wege gerathen. Da ich nun dieses gute Werk

thue, fo hoffe ich Math und Gulfe von beiner gottlichen Majefiat. Auf diese Beise farfte und troffete ich mich, indem ich vorwarts ging.

Alls wir und etwa eine Tagreife von Lvon befanden, es mar ungefahr zwei Stunden vor Sonnenuntergang, that es bei dang flarem himmel einige trodene Donnerfdlage. 3d war wohl ben Schuß einer Armbruft weit vor meinen Befellen bergeritten. Rach dem Donnern entftand am Sim= mel ein fo großer und fürchterlicher garm, daß ich bachte, das jungfte Bericht fev nabe; als ich ein wenig ftille bielt, fielen Schloffen ohne einen Tropfen Baffer, ungefahr in ber Große der Bohnen, die mir febr webe thaten, als fie auf mich fielen. Rach und nach wurden fie größer, wie Armbruft: fugeln, und da mein Pferd febr ichen ward, fo wendete ich es um, und ritt mit großer Saft, bis ich wieder zu meiner Befellichaft fam, bie, um fich zu fdugen, in einem Fichten= walde gebalten batte. Die Schloffen wurden immer größer, und endlich wie bide Citronen. 3ch fang ein Miferere, und indeffen ich mich andachtig zu Gott wendete, foling ber Sagel einen febr frarfen Uft ber Tichte herunter, wo ich mich in Sicherheit glaubte. Mein Pferd murde auf ben Ropf ge= troffen, fo ban es beinah' gur Erde gefallen mare, mich ftreifte ein foldes Stud und batte mich todtgeichlagen, wenn es mich völlig getroffen batte; auch ber gute Leonard Tedalbi empfing einen Schlag, bag er, ber wie ich auf ben Anien lag, por fich bin mit ben Sanden auf die Erde fiel. Da begriff ich wohl, daß ber Aft weder mich noch andere mehr beiduben fonne, und bag nebft dem Miferere man auch thatig fenn muffe. 3ch fing baber an, mir die Aleider über den Ropf zu giebn, und fagte zu Leonarden, der immer nur Refus! Refus! idrie: Gott werde ibm belfen, wenn er sich felbst hulfe; und ich hatte mehr Noth ihn, als mich au retten.

Alls bas Wetter eine Zeitlang gebauert batte, borte es auf, und mir, die wir alle gerftofen waren, festen und fo aut es geben wollte, zu Pferde, und als wir nach unfern Quartieren ritten, und einander die Bunden und Beulen geigten, fanden mir eine Meile vorwärts ein viel größeres Unbeil, als das was wir erduldet batten, fo daß es unmog= lich icheint, es ju beichreiben. Denn alle Baume waren gerichmettert, alle Thiere erichlagen, fo viel es nur angetrof= fen batte. Auch Schafer waren todt geblieben, und wir fanden genug foldes Sagels, den man nicht mit zwei Sanden umsvannt batte. Da faben wir, wie wohlfeil wir noch davon gefommen waren, und daß unfer Gebet und unfer Miferere wirksamer gewesen war, als alles was wir zu unserer Mertung batten thun fonnen; fo danften wir Gott und famen nach Lvon. Nachdem wir daselbit acht Tage ausgerubt und und febr verannat batten, reif'ten wir weiter und famen aludlich über die Berge; bafelbit taufte ich ein Pferd, weil die meinigen von dem Bepade gedruckt waren.

Nachdem wir uns eine Tagreife in Italien befanden, holte uns Graf Galeotto von Mirandola ein, der mit Post vorbei suhr, und da er bei uns fille hielt, mir sagte: Ich habe unrecht gehabt wegzugehen, ich solle nun nicht weiter reisen, denn wenn ich schnell zurücksehrte, wurden meine Sachen bester stehen als jemals, bliebe ich aber länger weg, so gabe ich meinen Feinden freies Feld, und alle Gelegenheit mir übles zu thun; fäm' ich aber sogleich wieder, so wurde ich ihnen den Weg verrennen, den sie zu meinem Schaden einschlagen wollten; diesenigen, auf die ich das größte Vertrauen seste, seven eben die, die mich betrögen. Weiter

wollte er mir nichts fagen, ob er gleich febr gut mußte, bag der Cardinal von Ferrara mit den beiden Edelmen eins war, denen ich meine Sachen in Verwahrung gegeben batte; Doch bestand er darauf, daß ich auf alle Beife wieder gurud: febren follte. Dann fuhr er weiter, und ich gedachte beffen ungeachtet mit meiner Gefellschaft vorwärts zu geben. 3ch fuhlte bei mir aber eine folche Beflemmung bes Bergens, und minichte entweder ichnell nach Aloreng gu fommen, oder nad Franfreich gurudgufebren, und weil ich biefe Unichtuffig: feit nicht langer ertragen fonnte, wollte ich Poft nehmen, um nur defto geschwinder in Kloreng zu fenn. Auf ber erften Station ward ich nicht einig, boch nabm ich mir fest vor. nach Florenz zu gehen, und dort bas liebel abzumarten. Ich verließ die Gefellichaft des herrn Sippolito Bongaga, ber feinen Weg nach Mirandola genommen batte, und mandte mich auf Parma und Piacenza.

Als ich an den letten Ort fam, begegnete ich auf einer Strafe dem Herzog Peter Ludwig Farnese, der mich schaft ansah und erfannte, und da ich wohl wußte, daß er allein Schuld an dem Nebel war, das ich im Castell Sanct Angelo zu Mom ausgestanden hatte, fühlte ich eine gewaltige Bewegung als ich ihn sah; da ich aber fein ander Mittel wußte ibm aus den Handen zu kommen, so entschloß ich mich, ibn zu besuchen, und kam eben als man das Essen weggenommen batte, und die Personen aus dem Hause Landi bei ibm waren, die ibn nachber umbrachten.

Da ich zu Seiner Ercellenz fam, machte mir der Mann die unmaßigften Liebfosungen, die sich nur denken laffen, und kam von selbst auf den Umstand, indem er zu denen sagte die gegenwartig waren, ich habe lange Zeit in Rom gefangen gesessen. Darauf wendete er sich zu mir und sagte: Mein

Benvenuto, das lebel, das euch begegnet ift, thut mir febr leid', ich wußte, daß ihr unschuldig war't, aber ich fonnte euch nicht helfen; benn mein Dater that es einigen eurer Reinde zu gefallen, die ihm zu verfteben gaben, als wenn ihr übel von ihm gesprochen hattet. Ich weiß es gang gewiß, daß man die Unwahrheit von euch fagte, und mir thut euer Unglud außerft leib. Er wiederholte mit andern Ausdruden cben biefe Erklärung febr oft, und es fab fait aus, als wenn er mich um Verzeihung bitten wollte. Dann fragte er nach allen Werfen die ich für den allerdriftlichften Konig gemacht hatte, borte meiner Erzählung aufmertfam zu, und war überhaupt fo gefällig, als nur möglich. Cobang fragte er mich, ob ich ihm dienen wolle? Ich antwortete ihm: daß ich nicht mit Ehren die großen Werfe die ich für den Konig angefangen hätte, fonnte unvollendet laffen, waren fie aber fertig, fo murbe ich jeden großen Geren verlaffen, nur um Geiner Ercelleng ju dienen.

Nun erkennt man wohl bei diefer Gelegenheit, daß die große Kraft Gottes jene Menschen niemals ungefraft laßt, welche, start und mächtig, die Unschuldigen ungerecht besanzbeln. Dieser Mann bat mich gleichsam um Verzeihung, in Gegenwart von denen, die mich kurz darauf, so wie viele andere, die von ihm gelitten hatten, auf das vollkommenste rächten. Und so mag kein Herr, so groß er auch sen, über die Gerechtigkeit Gottes spotten, wie einige thun die ich kenne, und die mich so schadlich verlest haben, wie ich an keinem Orte sagen werde. Alles dieses schreibe ich nicht aus weltzlicher Eitelkeit, sondern um Gott zu danken, der mich aus so großen Röthen erlöst hat. Auch bei allem was mir täglich sibles begegnet, beklage ich mich gegen ihn, ruse zu ihm als zu meinem Beschüßer und empsehle mich ihm. Ich belse mir

felbst, so viel ich fann; wenn man mich aber zu fehr unterbruden will, und meine schwachen Araste nicht mehr hinreichen, zeigt sich sogleich die große Arast Gottes, welche unerwartet diesenigen übersallt, die andere unrechtmaßig verlehen, und das große und ehrenvolle Amt das ihnen Gott gegeben hat, mit weniger Sorgsalt verwalten.

3d febrte jum Birthebaufe gurud, und fand, bag gedachter Bergog mir icone und chrenvolle Beidente an Effen und Trinfen gefandt batte, ich genog die Speifen mit Beranugen, bann feste ich mich zu Pferde und ritt nach Alereng gu. 2115 ich dafelbft anlangte, fand ich meine Schwefter mit feche Tochtern, die altefte mannbar, und die junafte noch bei ber Umme. 3ch fand auch meinen Schwager, ber, wegen ben verschiedenen Vorfallen ber Stadt, nicht mehr an seiner Runft arbeitete. Mehr als ein Jahr vorher hatte ich ihnen Edelfteine und Frangofifche Aleinode für mehr als zweitaufend Ducaten an Werth geschickt, und ich batte ungefahr für taufend Scudi mitgebracht. Da fand ich benn, bag ob ich ihnen gleich vier Goldgulden bes Monats gab, fie noch großes Geld aus meinen Beidenken nabmen, die fie taglich verfauften. Mein Edwager war jo ein rechtschaffener Mann, daß, da bas Gelb, bas ich ibm zu feinem Unterhalt ichiette, nicht binreichte, er lieber alles verfette, und fich von den Intereffen aufgebren ließ, als daß er das angegriffen batte, mas nicht für ibn bestimmt war; baran erfannte ich den rechtichaffenen Mann, und ich fühlte ein großes Berlangen ihm mehr Butes gu thun. And nabm ich mir vor, ebe ich aus Floreng ging, für alle feine Tochter gu forgen.

## Zweites Capitel.

Cellini wird von tem Grofferzog Coomus von Medicis febr gnabig aufgenommen. — Nach einer langen Unterhaltung begiebt er fich in bes Herzogs Dienste. — Der Berzog weift ibm ein haus an, um barin zu arbeiten. — Die Diener bes herzogs verzögern die Einrichtung. — Lächers liche Scene zwischen ibm und tem haushosmeister.

Unfer Bergog von Florenz befand fich zu biefer Beit, wir waren eben im August 1545, auf der Bobe von Cajano, einem Orte gebn Meilen von Kloreng. Ich bielt fur Schuldigfeit, ibm aufzuwarten, theils weil ich ein Klorentinischer Burger war, theils weil meine Vorfahren fich immer freundschaftlich au dem Saufe Medicis gehalten hatten, und ich mehr als jemand biefen Bergog Cosmus liebte; ich batte aber biegmal nicht die geringfte Absicht bei ihm fest zu bleiben. Run gefiel es Gott, der alles aut macht, daß gedachter Bergog mir, als er mich fab, unendliche Liebkofungen erzeigte, und sowohl als Die Bergogin nach den Werken fragte die ich fur den Konig gemacht hatte. Darauf erzählte ich gern alles und jedes, nach der Reihe. Da er mich angehört hatte, fagte er zu mir: 3ch habe das alles auch gehört und du redeft die Wahrheit; aber welch einen geringen Lohn haft bu für diefe schonen und großen Arbeiten erhalten! Mein Benvenuto, wenn du etwas für mich thun wollteft, fo wurde ich dich gang anders bezahlen, als bein großer König gethan bat, von dem du bich fo fehr lobft. Darauf ergablte ich den großen Danf den ich Geiner Majestat foulbig fen, daß Gie mich aus einem fo ungerechten Rerfer gezogen, und mir fodann Gelegenheit gegeben hatte fo wundersame Arbeiten zu verfertigen als jemals ein Rünftler meiner Urt gefunden batte.

Indem ich fo fprach machte der Gergog allerlei Gebarden,

als wenn er anzeigen wollte, daß er mich nicht boren fonne. Dann als ich geendigt batte, fagte er: Wenn du ein Werf fur mich machen willft, fo werde ich dich dergeftalt behandeln, daß du vielleicht darüber erftaunen wirft, wenn nur beine Werfe mir gefallen, woran ich nicht im geringften zweifle. ich Armer, Ungludlicher fühlte ein großes Berlangen auch unirer wundersamen Schule ju zeigen, daß ich indeffen mich in andern Kunften mehr geubt batte, als man vielleicht glaubte, und antwortete dem Bergog, daß ich ibm gern von Erz oder Marmor eine große Statue auf feinen iconen Plat maden wolle. Darauf verfette er, dag er von mir, als erfte Arbeit, einen Verfeus begebre; ein foldes Bildnif babe er fich icon lange geminicht. Darauf bat er mich, ich mochte ibm ein Modell maden, bas in wenig Wochen ungefahr in ber Große einer Elle fertig mar. Es war von gelbem Wachs, giemlich geendigt und überhaupt mit großem Aleig und vieler Aunit gearbeitet.

Der Herzog fam nach Florenz, und ehe ich ihm gedachtes Modell zeigen konnte, gingen verschiedene Tage verbei, so daß es ganz eigentlich schien, als wenn er mich weder gesehn noch gesannt hatte, weßhalb mir mein Verhaltniß gegen Seine Ercellenz nicht gesallen wollte; doch als ich eines Tags nach der Taset das Modell in die Garderobe brachte, sam er mit der Herzogin und wenigen andern Herren, die Arbeit anzusehen. Sie gesiel ihm sogleich, und er lobte sie außerordentlich. Da schopfte ich ein wenig Hossinung, daß er sich einigermaßen darauf versteben könnte.

Naddem er das Modell genug betrachtet batte, gefiel es ibm immer mehr; zuleht fagte er: Wenn du, mein Benvenuto, diefes fleine Modell in einem großen Werf aussührteft, so wurde es die iconfte Arbeit fenn die auf dem Plate funde.

Darauf fagte ich: Gnabigfter Berr! auf bem Plate feben bie Berfe bes großen Dongtello und bes verwundersamen Michel Algnolo, welches beibe bie größten Manner von den Alten her bis jest gemefen find; indeffen erzeigen Em. Ercelleng meinem Modell eine zu große Ehre, und ich getraue mir bas Werf dreimal beffer zu machen. Darüber firitt ber Bergog ein wenig mit mir und fagte: er verftebe fich recht gut darauf, und wife genau was man machen fonne. Da verfette ich, meine Werfe follten feine Sweifel über Diefe Streitfrage auflosen, und gewiß wollte ich ihm mehr leisten, als ich versprach', er mochte mir nur bie Bequemlichfeit bagu geben; benn ohne Diefelbe mar' ich nicht im Stande bas große Unternehmen gu vollbringen, ju dem ich mich verband'. Darauf fagte Geine Ercelleng, ich follte ihm fdriftlich anzeigen was ich verlangte, und zugleich alle Bedürfniffe bemerken, er wolle alsdann deßbalb umffandlichen Befehl ertheilen. Bewiß! war' ich damals fo verichmist gewesen, alles was zu meinem Werke nothig war, burd einen Contract zu bedingen, fo hatte ich mir nicht felbit fo großen Berdruß jugezogen, den ich nachber erleben mußte, denn in diefem Augenblick ichien ber Bergog ben befien Willen zu haben, theils Arbeiten von mir zu befigen, theils alles Rothige defhalb zu befehlen. Freilich wußte ich nicht daß biefer Berr auch fonft noch großes Verlangen zu andern außerordentlichen Unternehmungen batte, und erzeigte mich auf bas freimutbigfte gegen ibn.

Als ich nun mein Bittschreiben eingereicht, und der Gerzog barauf vollfommen gunftig geantwortet hatte, fagte ich zu bemselben: Gnädigster Herr! bas mahre Bittschreiben und unfer mahrer Contract besteht weder in biesen Worten, noch in diesen Papieren, sondern alles kömmt darauf an, ob mir meine Arbeit so gelingt, wie ich versprochen habe. Geschieht

bas, fo fann ich boffen, bag Ew. Ercelleng fich auch meiner Berion und ibrer Beriprechungen erinnern werde. Bezaubert non biefen Worten, von meinem Sandeln und Meden, erzeigte mir ber Bergog und feine Gemablin die außerfte Bunft bie fich in ber Welt benfen lagt. 3ch, ber ich große Begierbe batte meine Arbeit angufangen, fagte Seiner Ercelleng, bag ich ein Saus notbig batte worin Plat genug fen, um meine Defen aufzustellen und Arbeiten von Erde und Ers zu machen. worin auch abgesonderte Raume fich befanden, um in Gold und Silber zu arbeiten, benn da ich miffe mie geneigt er fen auch von folder Arbeit zu bestellen, fo bedurfe ich binlangliche Bimmer, um alles mit Ordnung anlegen gu fonnen, und damit Geine Ercelleng fabe, welches Berlangen ich truge, ibr an bienen, fo babe ich ichon bas Saus gefunden, gerabe wie ich es bedürfe, und in der Gegend die mir febr wohl gefalle: weil ich aber nicht eber Geld ober fonft mas von Seiner Ercelleng verlange, bis Gie meine Werfe geieben batten, fo bat' ich, zwei Aleinode, Die ich aus Franfreich mitgebracht babe, angunehmen, und mir bagegen bas gebachte Saus gu faufen, ne felbit aber fo lange aufzuheben, bis ich fie mit meinen Arbeiten wieder gewinnen murbe. Es waren aber Diefe Aleinode febr gut gearbeitet, von ber Sand meiner Befellen nach meinen Zeichnungen.

Nachdem er sie lange genug betrachtet hatte, sagte er diese gunftigen Borte, welche mir die beste Hoffnung gaben: Nimm, Venvenuto, deine Aleinode zurud, denn ich verlange dich und nicht sie, du sollst dein haus frei erbalten. Dann schrieb er mir solgende Resolution unter meine Supplit, die ich immer aufgehoben babe: Man besehe gedachtes Haus und erfundige sich um den Preis, denn ich will Venvenuto damit zu Willen leben. Run dachte ich des Hauses gewiß zu sepn.

und war icher bag meine Werke mehr gefallen follten, als ich verfprochen batte.

Nachft diefem batte Geine Ercelleng ausdrücklichen Befehl feinem Sofmeifter gegeben, ber Peter Frangiscus Miccio bief. von Prato gebürtig, und ebemals ein ABC=Lehrer bes Bergogs gewesen war. Ich fprach mit diefer Bestie, und fagte ihr alles, mas ich bedürfte. Denn in dem Garten bes gedachten Saufes wollte ich meine Wertftatt aufbauen. Cogleich gab ber Mann einem gewiffen Caffirer den Auftrag, ber ein trodner und foibfindiger Menich war, und Lattantio Gorini bieß. Diefes Menschen, mit feinen Spinnemanieren und einer Mudenstimme, thatig wie eine Schnede, ließ mir, mit genauer Noth, nur fo viel Steine, Sand und Ralf ins Saus fahren, daß man nicht gar einen Taubenschlag daraus hatte bauen fonnen. Da ich fab, daß die Sachen fo boslich falt vorwarts gingen, fing mir an der Muth zu fallen; doch fagte ich manchmal zu mir felbit: Kleine Unfange baben ein großes Ende! und machte mir wieder hoffnung, wenn ich betrachtete, wie viele taufend Ducaten ber Bergog an gewiffe bafliche Unformen von der Sand des bestiglischen Baccio Bandinello weggeworfen batte. Go machte ich mir felbften Muth, und blies dem Lattantio Gorini in den 5\*\*\*, und um ihn nur vom Plate zu bringen, hielt ich mich an einige labme Gfel und einen Blinden, der fie führte.

Unter allen diesen Schwierigkeiten hatte ich die Lage der Werkstatt entworfen, hieb Weinstöde und Bäume nieder, nach meiner gewöhnlichen lebhaften Urt, und ein wenig wüthend. Zu meinem Glück hatte ich von der andern Seite Taffo, den Zimmermann, zur Hand, und ich ließ ihn ein Gerippe von Holz machen, um gedachten Perseus im Großen anzusangen. Tasso war ein trefflicher Arbeiter, ich glaube

ber größte von seiner Profession, dabei gefallig und frob, und so oit ich zu ihm kam, eilte er mir entgegen, und sang ein Liedwen durch die Fistel, und ich, ber ich schon halb verzweifelt war, sowohl weil ich borte, daß die Sache in Frankreich übel ging, als auch weil ich mir hier wenig von dem kalten und langsamen Wesen versprach, mußte doch wenigstens über die Halfte seines Liedwens anbören. Manchmal erheiterte ich mich mit ihm, und suchte wenigstens einen Theil meiner verzweiselten Gedanken los zu werden.

Go batte ich nun, wie oben gefagt, alles in Ordnung gebracht, und eilte vorwärts zu geben, um jo ichnell als möglich jenes große Unternehmen vorzubereiten. Edon mar ein Theil des Ralfs verwendet, als ich auf einmal zu ge-Dachtem Sausbofmeifter gerufen murbe. Ich fand ibn, nach Tafel, in bem Gaale ber Ubr, und als ich mit ber größten Ebrfurcht zu ibm trat, fragte er mich mit ber greften Strenge, wer mich in bas Saus eingeset babe, und mit welcher Befugnif ich barin angefangen babe mauern gu laffen. Er verwundere fich febr, wie ich fo fühn und anmaglich fenn fonne. Darauf antwortete ich: Seine Ercelleng ber Bergea babe mich in biefes Saus eingewiesen, und im Namen beffelben der herr Sausbosmeifter felbft, indem er barüber ben Auftrag an Lattantio Gorini gegeben; biefer Lattantio babe Steine, Sand und Ralf anfahren laffen, und nach meinem Berlangen alles beforgt, und mich vernichert, er babe bagu Befehl von bem Beren, ber gegenwartig biefe Frage an mich thue.

Als ich biefe Worte gesagt batte, wendete fich gedachte Bestie mit mehr Bitterfeit zu mir als vorber, und sagte, daß weder jener, noch irgend jemand, ben ich anführe, die Wahrheit gesprochen babe. Darauf wurde ich unwillig und

fagte: D haushofmeifter! fo lange Diefelben der edlen Stelle gemaß leben, welche Gie befleiden, fo werde ich Gie verebren, und mit berjenigen Unterwürfigfeit ju Ihnen fprechen, als wenn ich mit dem Bergog felbit redete; handeln Gie aber anders, fo werde ich nur den Peter Frangiscus bel Miccio vor mir feben. Da wurde ber Menich fo gornig, baf ich bachte, er wollte auf der Stelle narriich werden, um fruber ju feinem Schickfale ju gelangen bas ihm ber Simmel fcon bestimmt hatte, und fagte ju mir mit einigen ichimpflichen Worten: er vermundere fich nur, wie ich zu der Ehre fomme, mit einem Manne Seinesgleichen ju reden. Darauf rührte ich mich, und fagte: Run bort mich, Frangiscus del Niccio, ich will euch fagen wer Meinesgleichen find; aber vorher follt ihr wiffen: Euresgleichen find Schulmeifter, die Kindern bas Lefen lehren. Als ich biefe Borte gesprochen hatte, erhub ber Mann mit gornigem Gefichte bie Stimme, und wiederbolte feine Borte; auch ich machte ein Beficht wie unter den Waffen, und weil er jo groß that, fo zeigte ich mich auch übermuthig und fagte: Meinesgleichen fepen murdig, mit Papften, Raifern und großen Konigen gu fprechen; Meinesgleichen ginge vielleicht nur einer durch die Belt, und von feiner Urt durch jede Thur ein Dugend aus und ein. 2113 er diefe Borte vernahm, fprang er auf ein Kenftermauerchen bas im Saal war, dann fagte er mir, ich folle noch einmal die Borte wiederholen, deren ich mich bedient hatte, und ich wiederholte fie mit noch mehr Rühnheit als vorher. Ferner fagte ich: es fummere mich gar nicht dem Bergog gu bienen, ich wolle nach Franfreich gurud, welches mir völlig frei ftebe. Co blieb die Beftie erfraunt und erdfarb, und ich entfernte mich, voller Berdruß, in der Abficht in Gottes Ramen fort= jugeben, und wollte Gott! ich batte fie nur ausgeführt.

Ich wollte nicht daß ber Herzog sogleich diese Teuselei erfahren sollte, deswegen hielt ich mich einige Tage zu Nause, und hatte alle Gebanken auf Florenz aufgegeben, außer was meine Schwestern und meine Richten betraf, die ich durch Empfehlungen und Vorsorge so gut als möglich eingerichtet hinterlassen, nach Frankreich zurücksehren und mir Italien aus dem Sinne schlagen wollte. Und so hatte ich mir vorgenommen so geschwind als möglich alles in Ordnung zu bringen und ohne Urlaub des Herzogs, oder jemand anders,

davon zu gehen.

Eines Morgens ließ mich aber gedachter Sausbofmeiffer von felbft auf das höflichfte rufen, und fing an eine gemiffe pedantische Rede bergufagen, in der ich weder Urt, noch Unmuth, ned Graft, weder Anfang noch Ende finden fonnte. 3ch berte nur, daß er fagte: er wolle, als ein guter Chrift, feinen Saß gegen jemanden begen, vielmehr frage er mich, im Ramen bes Bergogs, mas fur eine Befoldung ich gu meinem Unterhalt verlange. Darauf befann ich mich ein menig und antwortete nicht, fest entichlossen nicht ba zu blei= ben. 2118 er fab, baß ich nicht antwortete, batte er fo viel Berftand gut fagen: D Benvenuto! ben Bergogen antwortet man, und ich rebe gegenwartig im Ramen Geiner Ercelleng mit dir. Darauf verfeste ich mit einiger Bufriedenheit! er folle Geiner Ercellen; fagen, ich wolle feinem nachfieben, ber in meiner Runft arbeitete. Darauf fagte ber Saushofmeifter: Bandinelle bat zweibundert Ecudi Befoldung, bift du damit gufrieden, fo ift auch die beinige gemacht. 3ch fagte, bag to jufrieden fen, und das mas ich mehr verdiente, mochte man mir geben, wenn man meine Werfe fab', ich welle bem guten Urtheil Seiner Ercelleng alles überlaffen. Go funpite teb ben Saben. ander meinen Billen, aufs nene feft, und

machte mich an die Arbeit, indem mir der Gerzog so unendliche Gunft bezeigte, als man sich in der Welt nur benfen fann.

## Drittes Capitel.

Der Keinig von Frankreich were turch Berlaumbung ber Gesellen bei kintere gegen ibn eingenemmen. — Woburch er nach Frankreich zu gegen verwindert wied. — Er unternimmt eine Statuse bes Perkus zu giegen, findet aber große Schwiersfeit wahrent bei Ganged ber Arbeit, indem der Budbause Bandinelle ich eisernichtig und tilfild gegen ihn veregat. — Er einent Briefe aus Frankreich, worin er getabelt wirt, daß er nach Italien gejangen, ele er feine Rechnung mit dem Keinig abgeschlichen. — Er antwerter und ist eine Rechnung mit den keinig abgeschlichen, were der bei gegen bertauf eine Dies mes Italien. — Des Gerzegs Hausbestmenker über ein Werbauf und Dies manten frieden. — Des Gerzegs Hausbestmenker über ein Werb au, den Berkalber wegen unnaturnieber Befriedigung nut ihrem Sehne, anzuflagen.

Ich hatte indeffen öfters Briefe aus Frankreich von meinem treusten Freunde herrn Guido Guidi gebabt; auch in diesen war nichts als alles Gute enthalten. Uscanio schrieb mir auch und bat mich, ich solle mir einen guten Tag machen, und wenn irgend etwas begegne, so wolle er mir es melden. Indesten sagte man dem Konig, daß ich angefangen habe, für den herzog in Florenz zu arbeiten, und weil es der beste Mann von der Welt war, so sagte er oft: Warum kömmt Benvenuto nicht wieder? Und als er sich deshalb besonders bei meinen Gesellen erfundigte, sagten beide zus gleich, ich schriebe ihnen, daß ich mich auss beste besande, und sie glaubten, daß ich sein Verlangen trüge in Ihro Majestat Dienste zurnetzusehren. Us der Konig diese

verwegenen Worte vernahm, beren ich mich niemals bebient batte, ward er zornig und sagte: Da er sich von uns, obne irgend eine Ursache, entfernt hat, so werde ich auch nicht mehr nach ibm fragen, er bleibe wo er ist. So batten die Erzschelmen die Sache zu dem Puncte gebracht den sie wünscheten; denn wenn ich wieder nach Frankreich zurückgekehrt war, batten sie wieder, wie vorber, als Arbeiter unter mir gestanden; blieb ich aber hinweg, so lebten sie frei und auf meine Kosten, und so wendeten sie alles an, um mich ent:

fernt zu halten.

Indeffen ich die Werffratt mauern ließ, um den Perfens darin angufangen, arbeitete ich im Erdacichoffe bes Sames und machte bas Modell von Gros, und zwar von berfelbigen Broke, wie bie Statue werden follte, in der Abnicht fie nach: ber von biefem Modell abzugießen. 2116 ich aber bemertte, baß bie Arbeit auf biefem Wege mir ein wenig zu lange dauerte, jo griff ich zu einem andern Mittel; denn ichon war ein bifichen Wertstatt, Biegel auf Biegel jo erbarmlich auf: gebaut, daß es mich argert, wenn ich nur wieder baran dente. Da fing ich die Figur fowohl, als auch die Meduic, vom Geripp an, das ich von Gifen machte. Dann verfertigte ich die Statuen von Thon, und brannte fie, allein mit eini: gen Angben, unter benen einer von großer Econbeit mar, ber Cobn einer Dirne, Die Gambetta genannt. 3ch batte mich biefes Anabens jum Modell bedient, denn wir finden teine anderen Bucher, Die Runft gu lernen, als Die Ratur. 3d hatte mir geubte Arbeiter gefucht, um bas Wert ichnell ju vollenden; aber ich fonnte feine finden, und bech allein nicht alles thun. Es waren wohl einige in Kloreng, die gern gefommen maren, wenn fie Bandinello nicht verbinbert batte, der, indem er mich fo aufbielt, nech dabei jum Bergog

fagte, ich wolle ihm seine Arbeiter entziehen, denn mir selbst sev es nicht möglich, eine große Figur zusammen zu seßen. Ich beflagte mich beim Herzog über den großen Verdruß, den mir die Bestie machte, und bat ihn, daß er mir einige Arbeitsleute zugestehen möge. Diese Worte machten den Herzog glauben, daß Bandinello wahr rede. Als ich das nun bemerkte, nahm ich mir vor, alles, so viel als möglich, allein zu thun, und gab mir alle erdenkliche Mühe. Indessen ich mich nun so Tag und Nacht bemühte, ward der Mann meiner Schwester krank, und als er in wenigen Tagen starb, hinterließ er mir meine jüngere Schwester mit sechs Töchtern, große und kleine; das war meine erste Noth, die ich in Florenz hatte, Vater und Führer einer solchen zerstörten Kamilie zu senn.

Run wollte ich aber bag alles gut gehen follte, und ba mein Garten fehr verwildert war, fuchte ich zwei Taglohner, die man mir von Ponte Becchio gufuhrte. Der eine war ein alter Mann von fiebengig Jahren, der andere ein Jungling von achtzehn. Als ich fie drei Tage gehabt hatte, fagte mir der Jüngling, der Alte wollte nicht arbeiten, und ich that' beffer ihn wegzuschiden; benn er fey nicht allein faul, fondern verhinderte auch ibn, ben jungen, etwas gu thun; dabei verficherte er mir, er wolle die wenige Arbeit allein verrichten, ohne bag ich bad Geld an andere Leute megwürfe. Mis ich fah bag biefer Menich, ber Bernardino Mannellini von Mugello bieß, fo ein fleißiger Arbeiter war, fragte ich ihn, ob er bei mir als Diener bleiben wolle, und wir wurs den fogleich barüber einig; diefer Jungling beforgte mir ein Pferd, arbeitete im Garten, und gab fich alle Mube, mir auch in der Werkstatt zu helfen, wodurch er nach und nach die Runft mit fo vieler Beschidlichfeit lernte, daß ich nie

eine beffere Beibutse als ihn gehabt habe. Run nahm ich mir ver, mit diesem alles zu machen, um dem herzog zu zeigen, daß Bandinello gelogen habe, und daß ich recht gut ohne seine Arbeiter fertig werden könne.

Bu berfelben Beit litt ich ein wenig an ber Mierenfrant: beit, und weil ich meine Arbeit nicht fortiegen fonnte, bielt id mid gern in der Garderobe bes Bergogs auf, mit einigen jungen Goldichmieden, die Johann Paul und Domenico Poggini biegen. Dieje ließ ich ein goldnes Befagden, gang mit erhabenen Figuren und andern iconen Bierratben gearbeitet, verfertigen; Geine Ercelleng hatte baffelbe ber Bergogin gum 28afferbecher beftellt. Bugleich verlangte er von mir bag ich ibm einen goldenen Gurtel maden folle; und auch diejes Werf war aufs reichfte mit Jumelen und andern gefälligen Erfindungen von Dasten und bergleichen vollendet. Der Bergog tam febr oft in die Barberobe, und fand ein großes Bergnügen, bei der Arbeit zugufeben und mit mir gu fprechen. Da ich mid von meiner Kranfheit etwas erholt batte, ließ ich mir Erde bringen, und indeffen ber Bergog auf und ab ging, portraitirte ich ibn weit über Lebensgröße. Dieje Arbeit gefiel Seiner Ercelleng fo mohl, und er marf fo große Reis gung auf mich, daß er fagte, es werde ibm das größte Ber= gungen fepu, wenn ich im Palaft arbeiten wollte, und mir Darin Simmer aussuchte, wo ich meine Defen aufbauen, und was ich fonft bedurfte, aufs befte einrichten fonnte, benn er habe an folden Dingen bas großte Bergnugen. Darauf fagte ich Geiner Ercelleng, es fev nicht meglich, benn ich wurde bie Arbeit in bundert Jahren nicht vollenben.

Die herzogin erzeigte mir gleichfalls unichafbare Liebfofungen, und batte gewünscht, daß ich nur allein für fie gearbeitet und weder an den Pericus nech an etwas anders gebacht hatte. Ich konnte mich diefer eitlen Gunft nicht erfreuen; denn ich wußte wohl, daß mein bofes und wider-wärtiges Schickfal ein folches Glück nicht lange dulden, fondern mir ein neues Unheil zubereiten wurde; ja es lag mir immer im Sinne, wie fehr übel ich gethan hatte, um zu einem fo großen Gute zu gelangen.

Denn was meine Frangofifden Angelegenheiten betraf, fo fonnte der Ronig den großen Berdruß nicht verschluden. ben er über meine Abreife gehabt hatte, und doch hatte er gewinscht, daß ich wieder fam', freilich auf eine Urt die ibm Chre brachte; ich glaubte aber fo viel Urfachen zu haben, um mich nicht erft zu demuthigen, benn ich mußte wohl, wenn ich diesen erften Schritt gethan batte, und vor den Leuten als ein gehorfamer Diener erschienen ware, fo hatten fie gefagt: ich fev ber Gunder! und verschiedene Vorwurfe die man mir fälichlich gemacht hatte, feven gegründet. Defwegen nahm ich mich aufammen und fdrieb als ein Mann von Berftande in ftrengen Ausdruden über meine Angelegenheiten. Darüber hatten meine beiben verratherischen Boglinge bie größte Freude; benn ich rühmte mich und melbete ihnen die großen Arbeiten die mir in meinem Baterlande von einem herrn und einer Dame aufgetragen worden waren, die unumschränkte herren von Rloreng feven.

Mit einem folden Briefe gingen sie zum König, und drangen in Seine Majestät, ihnen mein Castell zu überlassen, auf die Beise wie er mir es gegeben hatte. Der König, der ein guter und vortrefflicher Herr war, wollte niemals die verwegenen Forderungen dieser beiden Spihbübchen verwilligen; denn er sah wohl ein, worauf ihre boshaften Absichten gerichtet waren. Um ihnen jedoch einige Hoffnung zu geben, und mich zur Rücksehr zu veranlassen, ließ er mir, auf eine etwas

zornige Beife, burch einen feiner Schahmeister schreiben. Diefer hieß herr Julian Buonacorso, ein Floventinischer Burger. Dieser Brief enthielt: daß, wenn ich wirklich den Namen eines rechtschaffenen Mannes, den ich immer gehabt habe, bebaupten wolle, so sep ich nun, da ich für meine Abreise feine Ursache anführen könne, ohne weiteres verbunden, Nechenschaft von allem zu geben was ich von Seiner Majestat in handen gehabt, und was ich für sie gearbeitet habe.

Alls ich biefen Brief erhielt, war ich außerft vergnugt, benn ich batte felbft nicht mehr, noch weniger verlangen fonnen. Run machte ich mich baran, und fullte neun Bogen gewöhnlichen Papiers, und bemerfte barauf alle Berfe, bie ich gemacht batte, alle Bufalle die mir babei begegnet waren, und bie gange Summe bes barauf verwendeten Gelbes. Alles war durch die Sand von zwei Notarien und eines Chatmeifters gegangen, und alles von benen Leuten, an die ich ausgezahlt batte, eigenhandig quittirt, fie mochten bas Geld für Materialien oder für Arbeitslohn erhalten baben. 3ch geigte, daß mir bavon nicht ein Pfennig in die Tafche gefallen war, und bag ich fur meine geendigten Werfe nichts in ber Welt erhalten batte, außer einigen würdigen foniglichen Ber= fprechungen, die ich mit nach Italien genommen batte; ich fügte bingu: daß ich mich nicht rubmen fonne, etwas anderes für meine Werfe empfangen zu haben, als eine ungewiffe Befoldung, die mir zu meinem Bedurfnif ausgesett gewefen. Auf diefelbe fen man mir noch über fiebenbundert Goldantden fouldig, die ich begwegen habe fieben laffen, bamit fie mir au meiner Rudreife bienen fonnten. 3d merte wohl, fubr ich fort, daß einige bosbafte neibische Menichen mir einen bojen Dienft geleiftet baben, aber bie Wahrheit muß boch

fiegen, und es ift mir um die Bunft des allerdriftlichften Ronias und nicht um Geld zu thun. Denn ich bin überzeugt. weit mehr geleiftet zu haben, als ich antrug, und doch find mir bagegen nur Beriprechungen erfolgt. Mir ift einzig baran gelegen, in Seiner Majeftat Bebanfen als ein braver und reiner Mann zu ericbeinen, bergleichen ich immer war, und wenn Seine Majeftat den geringften Zweifel begen wollten, fo wurde ich auf den fleinsten Wint fogleich ericheinen, und mit meinem eignen Leben Rechenschaft ablegen; da ich aber febe, bag man fo wenig aus mir mache, fo habe ich nicht wollen wieder gurudfehren und mich anbieten, denn ich wiffe, daß ich immer Brod finde, wo ich auch hingehe, und wenn man Ansprüche an mich mache, so werde ich zu antworten wiffen. Uebrigens waren in diefen Briefen noch manche Nebenumftande bemerft, die vor einen fo großen Konig gehoren, und gur Vertheidigung meiner Ehre gereichten. Diefen Brief, ehe ich ihn wegichiette, trug ich zu meinem Bergog, ber ibn mit Bufriedenheit durchlas, bann ichidte ich ibn fogleich nach Franfreich unter ber Abreffe bes Cardinals von Kerrara.

Bu der Zeit hatte Bernardone Baldini, der Juwelenhändler Seiner Ercellenz, einen Diamanten von Benedig gebracht, der mehr als fünf und dreißig Karat wog, auch hatte Antonio Bittorio Landi einiges Interesse, diesen Stein dem Herzog zu verkaufen. Der Stein war erst eine Rosetre gewesen, weil er aber nicht jene glänzende Klarheit zeigte, wie man an einem solchen Juwel verlangen konnte, so hatten die Herren die Spisse wegschleisen lassen, und nun nahm er sich, als Brillant, auch nicht sonderlich aus; unser Herzog, der die Juwelen äußerst liebte, gab dem Schelm Bernardo gewisse Hosspung, daß er diesen Diamant kausen wolle, und weil Bernardo allein die Ehre haben wollte den Herzog zu hintergehen, so sprach er mit seinem Gesellen niemals von der Sache. Gedachter Antonio war von Jugend auf mein großer Freund gewesen, und weil er fah, daß ich bei unserm Herzog immer aus und einging, so rief er mich eines Tages bei Seite, es war gegen Mittag, an der Ede des neuen Marktes, und fagte zu mir: Benvenuto, ich bin gewiß, der Herzog wird euch einen gewisen Diamant zeigen, den er Lust hat zu kaufen. Ihr werdet einen berrlichen Diamant seben, belft zu dem Verkause, ich kann ihn für siebenzehntausend Scudi hingeben, und wenn der Herzog euch um Nath fragt, und ihr ihn geneigt zum Handel seht, so wird sich sehen was thun lassen, daß er ihn behalten kann. Antonio zeigte große Sicherbeit, dieses Juwel los zu werden, und ich versprach ihm, daß wenn man mir es zeigte, so wollte ich alles sagen was ich verstünd, ohne dem Steine Schaden zu thun.

Run fam, wie ich oben gefagt babe, ber Bergog alle Tage einige Stunden in die Wertstatt der Goldschmiede, in der Nabe von feinem Simmer, und ungefahr acht Tage, nachdem Untonio Landi mit mir gesprochen batte, zeigte mir ber Bergeg nach Tische ben gedachten Diamant, ben ich an ben Beiden Die mir Untonio gegeben batte fomobl ber Beftalt als dem Gewicht nach, leicht erfannte, und ba der Diamant, wie icon gelagt, von etwas trublichem Waffer war, und man bie Spifen Dephalb abgeschliffen batte, fo wollte mir dieje Art und Weise beffelben gar nicht gefallen, und ich murde ibm von diejem Sandel abgerathen baben. Daber, als mir Seine Ercelleng ben Stein zeigte, fragte ich was er wolle, bag ich fagen folle? Denn es fer ein Unterschied bei den Jumelieren, einen Stein gu ichaben, wenn ibn ein herr icon gefauft babe, oder ibm Den Preis zu machen, wenn er ibn faufen wolle. Darauf fagte ber Bergeg mir, er babe ibn gefauft, und ich follte nur

meine Meinung fagen. Da fonnte ich nicht verfehlen, auf eine bescheibene Weise bas wenige anzuzeigen, was ich von bem Ebelftein verftand. Er fagte mir, ich folle bie Schonbeit ber langen Racetten feben, die ber Stein habe; barauf fagte ich, es fen das eben feine große Schonbeit, fondern vielmebr nur eine abgeschliffene Spige; barauf gab mein Berr, welcher wohl einsah, daß ich mahr rede, einen Ion bes Berdruffes von fich, und fagte, ich folle den Werth des Edelfteins betrach= ten, und fagen was ich ibn fcabe. Da unn Untonio Landi ben Stein für fiebenzehntaufend Scudi angeboten batte, glaubte ich der Bergog babe bochftens funfgehntaufend dafür bezahlt, und weil ich fab, daß er übel nahm, wenn ich die Dahrheit fagte, fo wollte ich ihn in feiner falfchen Meinung erhalten, und fagte, indem ich ihm ben Diamant gurudgab, achtzehn= taufend Scudi habt ihr bezahlt; ba that der Bergog einen großen Ausruf, und machte mit dem Munde ein D, größer als die Deffnung eines Brunnens, und fagte: Run febe ich, daß du dich nicht darauf verfiebft. Ich verfette: Bnadiger Serr! ibr feht nicht recht. Wenn ibr euch bemüht den Ruf eures Edelfteins zu erhalten, fo werde ich bemuht fenn mich brauf zu verftehn. Sagt mir wenigstens, wie viel ihr bezahlt habt, damit ich auf Weise Ew. Ercelleng mich drauf verfiehn Ierne. Der Bergog ging mit einer etwas verdrieflichen Miene weg, und fagte: Runf und zwanzigtaufend Scudi und mehr, Benvenuto, habe ich dafür gegeben. Das geschah in der Begenwart von den beiden Poggini, ben Golbidmieden. Bacchiacca aber, ein Stider, ber in einem benachbarten Bimmer arbeitete, fam auf biefen garm berbeigelaufen, gu Diesem fagte ich, ich wurde bem Bergog nicht gerathen haben ben Stein zu faufen, hatte er aber ja Luft bagu gehabt, fo bat mir ibn Untonio Landi vor acht Tagen für fiebengebntaufend

Scudi angeboten, und ich glaube für fünfzehntausend, ja noch für weniger, hatte man ihn bekommen; aber der herzog will seinen Selstein in Ehren halten, ob ihm gleich Bernardone einen so abscheulichen Vetrug gespielt hat, er wird es niemals glauben, wie die Sache sich eigentlich vershalt. So sprachen wir unter einander und lachten über die Leichtzlaubigseit des guten Herzogs.

Ich hatte icon die Rigur ber Medufe, wie gefagt, giemlich weit gebracht. Heber bas Berippe von Gifen mar bie Beffalt, gleichsam angtomisch übergezogen, ungefahr um einen balben Kinger zu mager. 3ch brannte fie aufs befte, bann brachte ich das Wachs drüber, um fie zu vollenden, wie fie bereinft in Erz werden follte; der Bergog, ber oft gefommen war mich gu feben, war fo beforgt ber Bug mochte mir nicht geratben, daß er munichte, ich mochte einen Meifter zu Gulfe nehmen ber biefe Arbeit verrichtete. Diefe Bunft des Geren ward mir febr beneidet, und weil er oft mit Bufriedenheit von meiner Unterbaltung fprach, fo bachte fein Saushofmeifter nur auf eine Belegenbeit, um mir ben Sals zu brechen. Der Bergog batte diefem ichlechten Mann, ber von Prato, und alio ein Keind aller Klorentiner war, große Gewalt gegeben, und ibn, aus einem Cobn eines Bottders, aus einem ungemiffen und elenden Vedanten, bloß weil er ibn in feiner Jugend unterrichtet batte als er an das Gerzogthum noch nicht denken fonnte, jum Oberaufieher der Polizeidiener und aller Berichtoftellen ber Stadt Aloreng gemacht. Diefer, als er mit aller feiner Bachfamfeit mir nichts übles thun, und feine Mlauen nirgende einschlagen tonnte, fiel endlich auf einen Weg zu feinem 3med zu gelangen. Er fuchte die Mutter meines Lehrburfden auf, ber Cencio bieg, ein Weib ber man ben Namen die Bambetta gegeben batte. Run machte ber

pedantifde Schelm mit der bollifden Spisbubin einen Infolg, um mich in Gottes Ramen fortzutreiben. Gie hatten auch einen Bargell auf ihre Geite gebracht, der ein gewiffer Bolognefer war, und ben ber Bergog nachher wegen abnlicher Streiche megiagte. Alls nun die Gambetta den Auftrag von dem ichelmischen pedantischen Narren, dem Saushofmeifter, erhal= ten batte, fam fie eine Connabendenacht mit ihrem Cobn ju mir und fagte, fie habe bas Rind um meines Bohles willen einige Tage eingeschloffen. Darauf antwortete ich ibr. um meinetwillen folle fie ibn geben laffen wohin er wolle. Ich lachte fie aus und fragte, warum fie ihn eingeschloffen babe? Gie antwortete: weil er mit mir gefündigt babe, fo fen ein Befehl ergangen, und beibe einzugieben. Darauf fagte ich, halb ergurnt: Die habe ich gefündigt? fragt ben Anaben felbit. Gie fragte barauf ben Sohn, ob es nicht mabr fen? Der Rnabe weinte und fagte: Rein! Darauf schüttelte die Mutter den Kopf und fagte gum Cohne: Du Schelm, ich weiß wohl nicht, wie bas zugeht! Dann wendete fie fich zu mir, und fagte, ich follte ihn im Saufe behalten, denn der Bargell fuche ibn, und werde ibn überall wegneb: men, nur nicht aus meinem Saufe. Darauf fagte ich: 3ch babe bei mir eine verwittmete Schwefter, mit feche frommen Tochtern, und ich will niemand bei mir baben. Darauf fagte fie: der Saushofmeifter habe bem Bargell die Commiffion gegeben, man folle fuchen mich auf alle Beife gefangen gu nehmen; da ich aber ben Sohn nicht im Saufe behalten wolle. jo follte ich ihr hundert Scudi geben und weiter feine Gorge baben, benn ber Saushofmeifter fen ihr größter Freund, und fie werde mit ihm machen was fie wolle, wenn ich ihr bas verlangte Geld gabe. 3ch war indeffen gang wuthend gewor= den, und rief: Weg von bier, nichtswurdige Sure! That' ich

es nicht aus Achtung gegen die Welt und wegen ber Uniduld eines ungluctlichen Kindes, so hatte ich dich icon mit diesem Delde ermordet, nach dem ich zwei, dreimal gegriffen babe. Mit diesen Worten, und mit viel schimmen Stoffen, warf ich sie und das Kind zum Hause hinaus.

## Biertes Capitel.

Der Anter, verdrieftich über tas Berraren ber berge inden Danie und fich nach Benetig, wo ihn Turan, Sanforme und antere genetit beneiter, febr ant bebandein. — Rad einem imzen Aufentbalt leist er mad Atoren; gurief unt fabrt in femer Arbeit feet. — Den Perfeut tann er it i finn besten sorden, went ei ihm an half mitten feett. Er bei fie i ihr bestalb oegen ben herzoa. — Die herzoan beiskafter im all Antellier und musieht, daß er seine game Jen auf brei Arbeit ernenten geber auf bertamaen üch in einem vobern Kelbe zu zeigen, gie fiere wen Berfeuß wieber an.

Da ich aber nachber bei mir die Verruchtbeit und Gewalt des verwunichten Pedanten betrachtete, überlegte ich, daß
es bester sep, dieser Teuselei ein wenig aus dem Wege zu
geben, und nachdem ich Morgens zu guter Zeit meiner
Schwester Juwelen und andere Dinge, sur ungesahr zweitausend Sendi, aufzubeben gegeben hatte, stieg ich zu
Pserde, und machte mich auf den Weg nach Venedig und
nahm meinen Vernardin von Mugello mit. Alls ich nach
Kerrara fam, schrieb ich Seiner Ercellenz dem Herzog, so wie
ich ohne Urlaub meggegangen sep, so wollte ich auch ohne
Vescht wieder kommen. Alls ich nach Venedig fam und betrachtete, auf wie verschiedene Weise mein graufames Schickfal mich verselate, tröstete ich mich, da ich mich so munter
und frisch besand, und nahm mir vor, mit ihm auf meine

gewöhnliche Weise zu scharmuggiren. Indeffen ich fo an meine Umftande bachte, vertrieb ich mir die Beit in diefer iconen und reichen Stadt. Ich befuchte ben munderfamen Tisian, den Maler, und Meifter Jacob del Canfovino einen trefflicen Bilbhauer und Baumeifter, einen unferer Alorenti= ner, den die Benegianischen Obern febr reichlich unterhielten. Wir hatten und in Floreng in unferer Jugend genau ge= fannt. Diefe beiden trefflichen Manner erzeigten mir viel Liebkolungen. Den andern Tag begegnete ich Geren Lorens Medicis, ber mich fogleich bei ber Sand nahm und mir aufs freundlichfte gufprach, denn wir hatten und in Floreng gefannt, als ich die Müngen des Gergogs Alexander verfertigte, und nachber in Paris, als ich im Dienste des Königs war. Da= mals wohnte er im Saus des herrn Julian Buonacorfi, und weil er, obne feine größte Befahr, fich nicht überall durfte feben laffen, brachte er die meifte Beit in meinem Echlöften gu, und fab mich an jenen großen Werfen arbei= ten. Begen diefer alten Befanntichaft nahm er mich bei der Sand und führte mich in fein Saus, wo ich ben Geren Prior Stroggi fand, den Bruder des herrn Peter. Gie freuten fich, und fragten, wie lange ich in Benedig bleiben wolle? Denn fie dachten, es fen meine Absicht nach Franfreich gurud gu febren. Da erzählte ich ihnen die Urfache, warum ich aus Florenz gegangen fen, und daß ich in zwei, drei Tagen wieder gurud gebe, meinem Großbergog zu dienen. Auf diefe Worte wendeten fich beibe mit jo viel Ernft und Strenge zu mir, Dag ich mich wirklich außerft fürchtete, und fagten: Du thä= teft beffer nach Frankreich zu geben, wo du reich und befannt bift; mas du da gewonnen haft, wirft bu alles in Florenz verlieren, und bafelbft nur Berdruß haben.

3d antwortete nichts auf ibre Reden, und verreif'te den

andern Tag, fo geheim als ich fonnte, und nahm ben Weg nach Floreng.

Indeffen legten sich bie Teuseleien meiner Feinde; denn ich hatte an meinen Großherzog die ganze Ursache geschrieben, die mich von Florenz entsernt hatte. So ernst und flug er war, durste ich ihn doch ohne Ceremonien besuchen. Nach einer kurzen ernschaften Stille, redete er mich freundlich an, und fragte, wo ich gewesen sep? Ich antwortete, mein Herz sep nicht einen Finger breit von Seiner Ercellenz entsernt gewesen, ob mich gleich die Umstande genöthigt batten, den Körper ein wenig spazieren zu lassen. Darauf ward er noch freundlicher, fragte nach Benedig, und so discurirten wir ein wenig. Endlich sagte er zu mir, ich solle steißig sepn und ihm seinen Perseus endigen.

So ging ich nach Saufe, froblich und munter, erfreute meine Familie, meine Schweffer namlich, mit ibren fechs Tochtern, nahm meine Werfe wieder vor, und arbeitete daran mit aller Sorgfalt. Das erfte, was ich in Erg gog, war bas große Bildniß Geiner Ercelleng, bas ich in bem Bimmer der Goldschmiede boffirt batte, da ich nicht wohl mar. Diejes Werk gefiel, ich batte es aber nur eigentlich unternom= men, um die Erden zu versuchen welche zu den Formen ge= idiett feven, denn ich bemerfte wohl, daß Donatello, der bei feinen Arbeiten in Erg fic auch ber Florentinischen Erden bedient batte, babei febr große Schwierigkeiten fand, und ba ich bachte, bag bie Eduld an ber Erde liege, jo wollte ich, ebe ich ben Guß meines Perfens unternahm, feinen Aleif fparen, um die befte Erde gu finden, welche der mun: berfame Donatell nicht mußte gefannt baben, weil ich eine große Mubseligfeit an feinen Werten bemerfte. Go feste ich nun gulett auf finntliche Werfe bie Erde gufammen, Die

mir aufs beffe diente, und ber Bug bes Ropfes gerieth mir; weil ich aber meinen Ofen noch nicht fertig batte, bediente ich mich der Werkstatt bes Meister Banobi von Vagno des Glodengiebers, und da ich fab, daß der Ropf febr rein ausgefallen war, erbaute ich fogleich einen fleinen Dfen in der Werffratt, die auf Befehl bes Bergogs, nach meiner Angabe und Beichnung, in bem Saufe bas er mir geschenft batte, errichtet worden war, und fobald mein Ofen, mit aller mogliden Sorgfalt fich in Ordnung befand, machte ich Unitalt Die Statue der Medufe zu gießen, die Rigur nämlich des verdrehten Weibens, das fich unter den Rugen des Verleus befindet. Da diefes nun ein febr fcweres Unternehmen mar. io unterließ ich nichts von allem dem, was mir durch Erfabrung befannt worden war, damit mir nicht etwa ein Err= thum begegnen möchte. Und fo gerieth mir ber erfte Guff aus meinem Dien auf das allerbeite; er war fo rein, bag meine Freunde glaubten ich brauchte ihn weiter nicht ausaupuben. Gie verftanden es aber fo wenig, als gemiffe Deutsche und Frangofen, die fich der fconften Gebeimniffe rühmen, und behaupten bergestalt in Erz gießen zu fonnen. daß man nachher nicht nothig habe es auszupuben. Das ift aber ein narrifches Borgeben, benn jedes Erg, wenn es gegoffen ift, muß mit hammer und Grabstichel nachgearbeitet werden, wie es die wundersamen Alten gethan batten, und auch die Reuen. Ich meine diejenigen, welche in Err gu arbeiten verftanden. Diefer Buß gefiel Seiner Ercelleng gar febr, als fie in mein Saus famen ihn zu feben, wobei fie mir großen Muth einsprachen, meine Sachen gut zu machen. Aber boch vermochte ber rafende Reid bes Bandinello gu viel, der immer Geiner Ercelleng in den Ohren lag, und ibr zu verfteben gab, daß wenn ich and bergleichen Statuen

goffe, fo fep ich boch nie im Stande, fie gufammengufeben, benn ich fep neu in der Runft, und Seine Ercelleng folle fich febr in Alcht nehmen, ihr Geld nicht wegguwerfen.

Diefe Worte vermochten fo viel auf bas rubmvolle Bebor, daß mir bie Bezahlung für meine Arbeiter verfürzt wurde, fo bag ich genothigt war, mich gegen Geine Ercelleng eines Morgens lebbaft barüber zu erflaren. 3ch martete auf ibn in der Etrage der Gerviten und redete ibn folgender: gestalt an: Gnadiger Gerr! ich erhalte bas Rotbourftige nicht mehr und beforge daber Em. Ercelleng migtraue mir; defiwegen fage ich von neuem, ich balte mich für fabig bas Werf dreimal beffer zu machen, als das Modell mar, fo wie ich gesprochen babe. Alls ich bemerfte, bag biefe Worte nichts fructeten, weil ich keine Antwort erhielt, so graerte ich mich bergeftalt, und fühlte eine unerträgliche Leidenschaft, fo bag ich ben Gerzog aufs neue anging und fagte: Bnadiger Berr! diefe Stadt mar auf alle Weife die Schule ber Talente, wenn aber einer einmal befannt ift, und etwas gelernt bat, fo thut er mobl, um ben Rubm feiner Stadt und feines Turfien au vermehren, wenn er auswarts arbeitet. Em Ercellen; ift befannt, mas Donatello und Leonardo da Binci waren, und mas jest ber mundersame Michel Agnola Buonarotti ift: Dieje vermehren auswarts burch ibre Talente den Rubm von Ew. Ercelleng. Und fo hoffe ich auch meinen Theil bagu ju thun, und bitte beswegen mich geben gu laffen; aber ich bitte euch febr ben Bandinello feit zu balten, und ihm immer mehr zu geben als er verlangt, benn wenn er auswarts geht, fo wird feine Unmagung und Unwiffenbeit biefer edlen Edule auf alle Weife Schande machen. Und fo gebt mir Urlanb, benn ich verlange nichts anders fur meine bisberigen Bemubung at als die Gnade von Ew. Ercelleng.

Da der Herzog mich also entschieden sah, kehrte er sich halb zornig um, und sagte: Benvenuto, wenn du Lust hast das Werk zu vollenden, soll dir's nicht abgehen. Darauf antwortete ich, daß ich kein anderes Verlangen habe als den Neidern zu zeigen, daß ich im Stande sey das versprochene Werk zu vollenden. Da ich nun auf diese Weise von Seiner Ercellenz wegging, erhielt ich eine geringe Beihülfe, so daß ich genöthigt war, in meinen eigenen Beutel zu greifen, wenn das Werk mehr als Schritt gehen sollte.

3ch ging noch immer des Abends in die Barderobe Seiner Ercelleng, mo Dominicus und Johann Vaul Voggini fortfubren an bem goldnen Befaß fur die Bergogin und einem goldenen Gurtel zu arbeiten, auch batte Seine Ercelleng bas Modell eines Gehanges machen laffen, worin obgedachter großer Diamant gefant werden follte. Und ob ich gleich vermied fo etwas zu unternehmen, fo hielt mich doch der Bergog mit fo vieler Anmuth alle Abend bis vier Uhr in der Racht an der Arbeit und verlangte von mir auf die gefälligfte Beife, daß ich fie ber Tage fortfeben folle. Ich fonnte mich aber unmöglich bagu verstehen, ob ich gleich voraus fab, daß der Bergog mit mir Darüber gurnen wurde. Denn eines Abends unter andern, ba ich etwas fpater als gewöhnlich hercintrat, fagte er zu mir: Du bift unwillfommen (Malvenuto!). Darauf antwortete ich: Gnadiger Berr, das ift mein Rame nicht, denn ich beiße Benvenuto, aber ich benfe Em. Ercelleng ichergt nur: und ich will also weiter nichts fagen. Darauf fagte der Bergog, er fcherge nicht, es fev fein völliger Ernft, ich follte mich nur in meinen Sandlungen in Acht nehmen, denn er bore, daß ich im Vertrauen auf feine Bunft, diefes und jenes thue, was fich nicht gehore. Darauf bat ich ibn, er moge mir jemand anzeigen dem ich Unrecht gethan batte. Da ward er gornig und fagte: Gieb erft wieder was du von Bernardone borgtest. Da hast du eins! Darauf verseste ich: Gnadiger Herr, ich danke euch, und bitte, daß ihr mich nur vier Worte anhören wollt; es ist wahr, daß er mir eine alte Wage geborgt bat, zwei Ambose und drei fleine Hammer, und es sind schon stunfzehn Jahre, daß ich seinem Georg von Cortona sagte: er möge nach diesem Geräthe schicken. Da kam gedachter Georg selbst, sie abzuholen, und wenn Ew. Ercellenz jemals ersabrt, daß ich, von meiner Geburt an, von irgend einer Person auf diese Weise etwas besies, in Nom oder in Florenz, es sep von denen, die es ihnen selbst hinterbringen, oder von andern, so strasen sie mich nach dem Koblenmaaße.

Als der Bergog mich in diefer bestigen Leidenschaft fab, mendete er fic auf eine gelinde und liebevolle Weise zu mir und fagte: 2Ber nichts verschuldet bat, bem ift es nicht ge= fagt. Berbalt es nich wie du verficberft, fo werde ich dich immer gerne feben, wie vorber. Darauf verjette ich: Die Schelmftreiche des Bernardone zwingen mich, Em. Ercelleng ju fragen, und gu bitten, daß Gie mir fagen, wie viel Gie auf den großen Diamant mit der abgeichliffenen Gpipe ver= wendet baben, denn ich boffe die Urfache ju zeigen, warum Diefer boje Menich mich in Unanade zu bringen fucht. Dar= auf antwortete ber Bergog: Der Diamant foffet mich funf und zwanzigtaufend Ecudi, warum fragit du barnach? Dar: auf antwortere ich, indem ich ibm Tag und Stunde bezeich= nete: Weil mir Untonio Landi gefagt, wenn ich fuchen wollte Diefen Sandel mit Em. Ercellen; gu maden, jo wolle er ibn fur fechgebntaufend Cendi geben. Das war nun fein erftes Gebot und Em. Ercelleng weiß nun mas Gie gegablt bat. Und daß mein Angeben mabr fen, fragen Gie den Domenico Pog= gint, und feinen Bruder, die bier gegenwartig find, ob ich

es damals nicht gleich gesagt habe. Nachber habe ich aber nicht weiter davon geredet, weil Ew. Ercellenz fagten, daß ich es nicht verstehe, und ich wohl sah, daß Sie Ibren Stein bei Nuhm erhalten wollten. Allein wiset, gnadiger Gerr, ich verstehe mich sehr wohl darauf, und gegenwärtig bandle ich als ein ehrlicher Mann, so gut als einer auf die Welt gesommen ist, und ich werde Euch niemals acht bis zehntausend Scudi siehlen, vielmehr werde ich sie mit meiner Arbeit zu erwerben suchen. Ich besinde mich bier, Ew. Ercellenz als Vildhauer. Goldschmied und Münzmeister zu dienen, nicht aber Ihnen die Handlungen anderer zu hinterbringen, und daß ich dieses jeht sage, geschieht zu meiner Vertheidigung, ich habe weiter nichts dabei, und ich sage es in Gegenwart so vieler wacken Leute die hier sind, damit Ew. Ercellenz dem Vernardone nicht mehr glauben, was er sagt.

Sogleich ftund der Bergog entruftet auf, und ichickte nach Bernardone, ber mit Antonio Landi genothigt wurde, bis Benedig zu reisen. Antonio behauptete, er habe nicht von Diefem Diamant gefprochen. Alls fie von Benedig gurudfamen, ging ich jum Bergog und fagte: Gnadiger Berr! was ich ge= fagt babe, ift mabr, und mas Bernardone megen der Be= rathschaften fagt, ift nicht wabr; wenn er es beweif't, will ich ind Befananif geben. Darauf wendete fich ber Bergog gu mir und fagte: Benvenuto! bleibe ein rechtichaffner Mann, und fen übrigens rubig. Co verrauchte die Cache, und es ward niemals mehr davon gesprochen. Ich bielt mich indeffen au der Kaffung des Edelfteins, und als ich das Kleinod der Bergogin geendigt brachte, fagte fie mir felbit, fie icabe meine Arbeit fo boch als den Diamant den ihr der Bernadaccio verfauft habe. Sie wollte auch, daß ich ihr die Juwele felbit an die Bruft fteden follte, und gab mir bagu eine große

Steenabel, darauf befestigte ich den Ebelftein, und ging unter vielen Gnadenbezeugungen die fie mir erwies, hinweg. Nachher horte ich aber, daß fie ihn wieder babe umfassen laffen, durch einen Deutschen, oder einen andern Fremden. Denn Bernardone behauptete, der Diamant wurde sich nur bester ausnehmen, wenn er einfacher gesaft ware.

Die beiden Bruder Poggini arbeiteten, wie ich icon ge= fagt habe, in der Garderobe des Bergogs immer fort und verfertigten nach meinen Beichnungen gewiffe goldne Befage mit balberbabenen Kiguren, auch andere Dinge von großer Bedeutung. Da fagte ich bei Gelegenheit zu dem Bergeg: Wenn Em. Ercelleng mir einige Arbeiter bezahlten, fo mollte ich die Stempel zu Ihren gewöhnlichen Müngen und Medaillen mit Ibrem Bildniffe machen und mit den Alten wetteifern. ja vielleicht fie übertreffen; denn feitdem ich die Medaillen Papits Clemens des Siebenten gemacht, habe ich jo viel ge= lernt, bag ich mir wohl etwas Befferes zu liefern getraue. Go follten fie auch beffer werden, als die Mungen die ich für den Bergog Allerander gearbeitet babe, die man noch für icon balte; auch wollte ich Er. Ercelleng große Befage von Gold und Gilber machen, wie dem wunderfamen Ronig Frang von Frankreich, ben ich fo gut bedient babe weil er mir bie große Bequemlichkeit vieler Arbeiter verschaffte, jo bag ich indeffen meine Beit auf Roloffen oder andere Statuen ver= wenden fonnte. Darauf fagte der Bergog: Thue nur und ich werde jeben; er gab mir weder Bequemlichkeit noch irgend eine Beibulfe.

Eines Tages ließ er mir einige Pfund Silber guftellen und fagte: Das ift Silber aus meinem Bergwerf, made mir ein ichones Gefaß. Weil ich aber meinen Perfeus nicht gurucklaffen wellte, und boch großes Berlangen batte ihm zu dienen, gab ich das Metall, mit einigen meiner Modelle und Zeichnungen, einem Schelm, der Peter Martini der Goldschmied
hieß, der die Arbeit ungeschiekt aufing und sie nicht einmal
förderte, so daß ich mehr Zeit verlor, als wenn ich sie eigenhändig gemacht hätte. Er zog mich einige Monate herum,
und als ich sah, daß er, weder selbst, noch durch andere, die Arbeit zu Stande brachte, verlangte ich sie zurück, und ich
hatte große Mühe einen übelangesangenen Körper des Gefäßes und das übrige Silber wieder zu erhalten. Der Herzog,
der etwas von diesem Handel vernahm, schiette nach den Gefäßen und Modellen und sagte niemals weder wie und warum.
So hatte ich auch, nach meinen Zeichnungen, verschiedene
Personen in Venedig und an andern Orten arbeiten lassen,
and ward immer schlecht bedient.

Die Bergogin fagte mir oft, ich follte Goldichmiedear= beiten für fie verfertigen. Darauf verfette ich ofters: Die Welt und gang Italien wiffe wohl daß ich ein guter Goldfomied fen, aber Italien habe feine Bildhauerarbeit von meiner Sand gefeben, und einige rafende Bildhauer perspotteten mich und nannten mich den neuen Bildbauer; benen boffte ich zu zeigen, bag ich fein Reuling fen, wenn mir nur Gott die Gnade gabe, meinen Verfeus auf dem ehrenvollen Plat Seiner Ercelleng geendigt aufzustellen. Co ging ich nach Saufe, arbeitete Tag und Nacht, und ließ mich nicht im Dalaft feben; doch um mich bei der Bergogin in autem Un= benfen zu erhalten, ließ ich ihr einige fleine filberne Gefage machen, groß wie ein Zweipfennigtopiden mit foonen Dasfen auf die reichfte antife Beife. Alls ich die Gefage brachte, empfing fie mich auf das freundlichfte, und bezahlte mir das Gold und Gilber, bas ich darauf verwendet hatte; ich empfahl mich ihr und bat fie, fie mochte dem Bergog fagen, baf ich zu einem so großen Werfe zu wenig Beibulfe batte, und daß er der beien Junge des Bandinells nicht glauben solle, die mich verhindere meinen Perfeus zu vollenden. Bu diesen meinen klaglichen Worten zuchte sie Richtel und fagte: Kurwahr der Herzog sollte nur zulest einsehen daß sein Bandinellt nichts tangt.

## Fünftes Capitel.

Die Erfersucht bes Bandinelli leat unferm Berfasier ungablige Schwierraleiten in ben Weg, webineb vor Fertgang somie Berte burchaus achindert wire. — In einem Anfall von Bogwerftung geht er nach diesele, einem natürlichen Sehn zu bestüchen, und troff auf seinem Rutwerg mit Bandinglichen Gebn zu bestücht, nab troff auf seinem Rutwerg mit Bandinglich Petragen erblicht, verändert er den Sinn, subst ich wieder indig und balt sich an sein Wert. — Unterhattung zwischen ihm und dem herzeig über eine autste Statie, die der Anter zum Gandineb restauert. — Radbricht von einem Marmoritation Cellius, als einem Apoll, hogseicht wird Kareig. — Durch einen Jufall vernert er san fein Ange. — Art feiner Genesung.

So hielt ich mich zu hause, zeigte mich selten im Palast und arbeitete mit großer Sorgsalt, mein Wert zu vollenden. Leider mußte ich die Arbeiter aus meinem Bentel bezahlen, denn der herzog batte mir durch Lattantio Gorini etwa achtzehn Monate lang gewisse Arbeiter gut gethan, nun wahrte es ihm zu lange, und er nahm den Austrag zurück. hierzüber befragte ich den Lattantio, warum er mich nicht bezahle? Er antwortete mir mit seinem Mickenstimmehen, indem er seine Spinnensinger bewegte: Warum endigst du nicht das Wert? Man glaubt, daß du nie damit fertig werden wirst! Ich sagte daraus erzürnt: hol euch der henter und alle die

glauben, daß ich es nicht vollenden fönnte! So ging ich verzweiflungsvoll wieder nach haufe zu meinem unglücklichen Perseus, und nicht ohne Thräneu, denn ich erinnerte mich des glücklichen Justandes, den ich in Paris im Dienste des verwundernswärdigen Königs verlassen hatte, der mich in allem unterstüßte, und hier fehlte mir alles.

Oft war ich im Begriff, mich auf den Beg der Verzweiflung zu werfen. Einmal unter andern stieg ich auf ein schönes Pferd, nahm hundert Scudi zu mir und ritt nach Fiesole, meinen natürlichen Sohn zu besuchen, den ich bei einer Gevatterin, der Frau eines meiner Gesellen, in der Kost hatte. Ich fand das Kind wohl auf, und küste es in meinem Verdrusse. Da ich wegwollte, ließ er mich nicht fort, bielt mich fest mit den Handen unter einem wüthenden Weinen und Geschrei, das, in dem Alter von ungefahr zwei Sahren, eine äußerst verwundersame Sache war.

Da ich mir aber vorgenommen hatte den Bandinell, der alle Abend auf ein Gut über St. Domenico zu gehen pflegte, wenn ich ihn fänd, verzweiflungsvoll auf den Boden zu strecken, riß ich mich von meinem Knaben los, und ließ ihn in seinen heftigen Thränen. So kam ich nach Florenz zurück, und als ich auf den Platz von Sanct Domenico gelangte, kam Bandinello eben an der andern Seite herein und ich, sogleich entschlossen das blutige Werk zu vollbringen, eilte auf ihn los. Als ich aber die Augen aufhob, sah ich ihn ohne Waffen auf einem Maulthier, wie einen Esel sien; er hatte einen Knaben von zehn Jahren bei sich. Sobald er mich sah, ward er leichenblaß und zitterte vom Kepf bis zu den Füßen. Da ich nun diesen niederträchtigen Zustand erblickte, sagte ich: Kürchte nichts, seige Memme, du bist meiner Stiche nicht werth. Er sah mich mit niederzeschalgenen Augen an und

fagte nichts. Da faßte ich mich wieder und dankte Gert, daß er mich durch seine Araft verhindert hatte eine folde Unordnung anzurichten; und fühlte mich befreit von der teuflischen Maserei. Ich faßte Muth und sagte zu mir selber: Wenn mir Gott so viel Gnace erzeigt, daß ich mein Werf vollende, so bosse ich damit alle meine Feinde zu ermorden, und meine Nache wird größer und herrlicher senn, als wenn ich sie an einem einzigen ausgelassen hatte; und mit diesem guten Entsichluß kehrte ich ein wenig munterer nach Hause.

Nach Verlauf von brei Tagen vernahm ich, daß meine Gevatterin mir meinen einzigen Sohn erstickt hatte; worüber ich folde Schmerzen fühlte, daß ich niemals einen größern empfunden habe. Dessen ungeachtet fniete ich nieder und nach meiner Gewohnheit, nicht ohne Thranen, dankte ich Gott und sagte: Gott und Herr, du gabst mir ihn und bast mir ihn nun genommen, su alles danke ich dir von Gerzen. Und obidon der große Schmerz mich sast ganz aus der Kasung gebracht hatte, so machte ich doch aus der Roth eine Tugend und schickte mich so gut als möglich in diesen Unfall.

Um diese Zeit hatte ein junger Arbeiter ben Bandinell verlaffen; er hieß Franciscus, Sohn Matthaus des Schmiedes; dieser Jüngling ließ mich fragen, ob ich ihm wollte zu arbeiten geben? Ich war es zufrieden und fiellte ihn an, die Figur der Meduse auszupulben, die schon gegoffen war. Nach vierzehn Tagen sagte mir dieser junge Mensch, er habe mit teinem vorigen Meister gesprechen, der mich fragen ließe: vo ich eine Figur von Marmor machen möchte, er wolle mir ein schones Stuck Stein dazu geben; darauf versehte ich: Sag' ihm, daß ich es annehme, und es könnte ein böser Stein sur ihn werden, denn er reizt mich immer und erinzuert sich nicht der großen Gesahr, der er auf dem Plaße

St. Domenico entronnen ift. Run fag' ich ihm, daß ich ben Stein auf alle Weise verlange. Ich rede niemals von dieser Bestie und er fann mich nicht ungehudelt lassen. Fürmahr ich glaube, er hat dich abgeschieft bei mir zu arbeiten, um nur meine handlungen auszuspahen; nun gehe und sag' ihm, ich werde den Marmor auch wider seinen Willen, abfordern, und du magst wieder bei ihm arbeiten.

3ch batte mich viele Tage nicht im Palafte feben laffen. Einst fam mir die Grille wieder und ich ging bin. Der Bergog batte beinah abgefveif't und wie ich borte, fo batte Seine Excelleng bes Morgens viel Butes von mir gesprochen, befonders batte er mich febr über das Kaffen ber Steine ge= lobt. Als mich nun die Bergogin erblicte, ließ fie mich durch Serrn Sforga rufen, und da ich mich ihr naberte, ersuchte ffe mich, ihr eine fleine Rofette in einen Ming zu paffen und feste bingu, daß fie ibn immer am Kinger tragen wolle. Gie gab mir bas Maag und ben Diamant, ber ungefahr bundert Scudi werth war, und bat mich, ich folle die Arbeit bald vollenden. Sogleich fing ber Bergog an mit der Bergogin zu fprechen und fagte: Bewiß war Benvennto in diefer Runft ohne Gleichen; jest, ba er fie aber bei Geite gelegt bat. wird ibm ein Ring wie ibr ibn verlangt, zu viel Mübe machen, defwegen bitte ich euch, qualt ibn nicht mit diefer Aleinigfeit, die ibm, weil er nicht in Uebung ift, ju große Arbeit verurfachen murbe. Darauf danfte ich dem Bergog und bat ibn, daß er mir diefen fleinen Dienft fur feine Be= mablin erlauben folle. Alsbald legte ich Sand an und in wenig Tagen war ber Ring fertig; er pafte an ben fleinen Ringer und bestand aus vier runden Rindern und vier Masten. Dazu fügte ich noch einige Früchte nebft Bandchen von Schmely, fo daß der Edelitein und die Kaffung fich febr

gut ausnahmen. Sogleich trug ich ihn zur Herzogin, die mir mit gutigen Worten fagte: ich habe ihr eine sehr schone Arbeit gemacht und sie werde an mich benfen. Sie schickte gedachten Ning dem König Philipp zum Geschenk, und befahl mir nachher immer etwas anders, und zwar so liebevoll, daß ich mich immer anstrengte ihr zu dienen, wenn mir gleich auch nur wenig Geld zu Gesichte kam, und Gott weiß, daß ich es brauchte; denn ich wünschte nichts eifriger, als meinen Perfeus zu endigen.

Es hatten fich gewiffe Befellen gefunden die mir balfen, die ich aber von dem Meinigen bezahlen mußte, und ich fing von neuem an mich mehr im Palaft feben zu laffen als vorber. Eines Conntags unter andern ging ich nach ber Taiel bin, und als ich in den Caal der Uhr fam, fab ich die Garderobenthur offen, und als ich mich feben ließ, rief der Ger= gog und fagte mir, auf eine febr freundliche Beife: Du bift willfommen! fiebe, biefes Randen bat mir Berr Stevban von Palestrina jum Geschenfe geschickt, eroffne es und lag und feben, was es enthalt. Als ich bas Raftchen fogleich er= öffnet batte, fagte ich jum Bergog: Gnabiger Berr, bas ift eine Figur von Briedischem Marmor, die Beftalt eines Rindes, wunderfam gearbeitet, ich erinnere mich nicht unter Den Alterthumern ein fo fcones Wert und von fo vollfom= mener Manier geseben zu baben, beswegen biete ich mich an, gu diefer verfimmelten Kigur den Ropf, Die Urme und die Supe zu maden, und ich will einen Abler dazu verfertigen, Damit man das Bild einen Ganomed nennen fann. 3war fdiet fich nicht fur mich Statuen auszufliden, denn bas ift bas Sandwerf gemiffer Pfuider, Die ibre Cade ichlecht genna machen, indeffen fordert mich bie Vortrefflichkeit biefes Meifters zu folder Arbeit auf. Der Bergog mar febr vergnugt.

daß die Statue so schön sey, fragte mich viel darüber und fagte: Mein Benvenuto, erkläre mir genau, worin denn die große Fürtrefflichkeit dieses Meisters bestehe, worüber du dich so sehr verwunderst. Darauf zeigte ich Seiner Ercellenz so gut ich nur konnte und wußte, alle Schönheiten und suchte ihm das Talent, die Kenntniß und die seltne Manier des Meisters begreislich zu machen. Hierüber hatte ich sehr viel gesprochen, und es um so lieber gethan, als ich bemerkte,

daß Geine Ercelleng großen Befallen daran habe. Indeffen ich nun den Bergog auf diefe angenehme Weife unterhielt, begab fich's, daß ein Page aus der Garderobe ging, und als er die Thur aufmachte, fam Bandinello berein. Der Bergog erblickte ihn, ichien ein wenig unruhig und fagte mit ernfthaftem Gefichte: Das wollt ihr, Bandinello? Ohne etwas zu antworten, warf diefer fogleich bie Angen auf bas Raftchen worin die aufgededte Statue lag, und fagte mit einem widerwärtigen Lächeln und Sopficutteln, indem er fich gegen den Bergog wendete: Berr, bas ift auch eins von benen Dingen, über die ich Em. Ercelleng fo oft gefprochen habe. Dift nur, daß die Alten nichts von der Anatomie verftunden, degwegen auch ihre Werfe voller gehler find. 3ch war ftill und mertte nicht auf das, was er fagte, ja ich hatte ihm den Ruden jugewendet. Sobald als die Beffie ihr ungefälliges Bewaich geendigt hatte, fagte der Bergog gu mir: Das ift gang bas Gegentheil von dem, was du, mit jo viel fconen Grunden, mir erft aufs befte bewiesen haft, vertheidige nun ein wenig beine Meinung. Auf diefe ber= goglichen Borte, die mir mit fo vieler Anmuth gefagt wurden. antwortete ich fogleich: Ew. Ercelleng wird wiffen, daß Baccio Bandinelli gang aus bofen Gigenschaften gujammengefest ift. io wie er immer war, bergefialt, daß alles, mas er auch ansieht, felbst Dinge bie im allerhöchsten Grad vollkommen gut sind, sich vor seinen widerlichen Augen sogleich in das schlimmste Uebel verwandeln; ich aber, der ich zum Guten geneigt bin, erkenne reiner die Wahrheit; daber ist das, was ich Ew. Ercellenz von dieser fürtresslichen Statue gesagt habe, vollkommen wahr; was aber Bandinell von ihr behauptet, das ist nur ganz allein das Bose, woraus er zusammen-geselt ist.

Der Bergog frand und horte mit vielem Bergnugen gu, und indeffen als ich fprach vergerrte Bandinell feine Gebarde und machte bie bablichften Genichter feines Benichts, das baflicher war, als man fich's in ber Welt benfen fann. Cogleich bewegte fich der Bergog, und indem er durch einige fleine Simmer ging, folgte ibm Bandinell; Die Rammerer nahmen mich bei der Jade und gogen mich mit. Go folgten wir dem Bergog, bis er in ein Simmer fam, wo er fich nic: Derfette. Bandinell und ich ftanden ju feiner Rechten und Linfen. 3d bielt mich ftill und die Umftebenden, verichiedene Diener Seiner Ercelleng, faben ben Bandinell icharf an, und Indelten mandmal einer jum andern über bie Worte, die ich in ben Bimmern oben gefagt batte. Nun fing Bandinell gu reden an und fagte: Mis ich meinen Bereules und Cacus aufdedte, wurden mir gewiß über bundert ichlechte Conette barauf gemacht, bie bas ichlimmfte entbielten was man von einem folden Pobel erwarten fann. Gnadiger Berr! verfeste ich bagegen: Als euer Michel Agnoto Buonarotti feine Cacrifien eröffnete, wo man fo viele icone Riguren ficht, machte Dieje wundersame und tugenbreiche Schule, die Freundin bes Wahren und Guten, mehr als bundert Conette, und jeder wetteiferte, mer etwas Befferes darüber fagen fonnte. Und to wie jener das Bute verdiente, das man von ibm aussprach, so verdient dieser alles das Uebel was über ihn ergangen ist. Auf diese Worte wurde Bandinell so rasend, daß er hatte bersten mögen, kehrte sich zu mir und sagte: Und was wüßtest du noch mehr? Ich antwortete: Das will ich dir sagen, wenn du so viel Geduld hast mir zuzuhören. Er versetzte: Nede nur!

Der Herzog, und die andern die gegenwärtig waren, zeigten große Aufmerksamkeit, und ich fing an: Wife, daß es mir unangenehm ist, dir die Fehler deines Werkes berzuerzählen, aber ich werde nichts aus mir felbst sagen, vielemehr sollst du nur hören, was in dieser trefflichen Schule von dir gesprochen wird.

Run fagte diefer ungeschickte Mensch bald verdriefliche Dinge, bald machte er mit Sanden und Rugen eine bagliche Bewegung, fo bag ich auf eine febr unangenehme Beife an= fing, welches ich nicht gethan haben wurde, wenn er fich beffer betragen batte. Daber fubr ich fort: Dieje treffliche Schule fagt, daß wenn man dem Bercules die Saare abicbore, fein Sinterfouf bleiben wurde um das Gebirn zu faffen, und mas bas Geficht betrifft, fo wiffe man nicht, ob es einen Menfchen oder Low : Ochsen vorstellen folle? Er febe gar nicht auf das was er thue, der Kopf hange fo schlecht mit dem Sals aufammen, mit so wenig Kunit und so übler Urt, daß man es nicht schlimmer feben fonne. Seine abideuliden Schultern glichen, fagt man, zwei bolgernen Bogen von einem Cfelsfattel, die Bruft mit ihren Musteln fepen nicht nach einem Menfchen gebildet, fondern nach einem Melonenface. ben man gerade vor die Wand ftellt; fo fep auch ber Ruden nach einem Cad voll langer Rurbiffe modellirt. Wie die beiben Ruge an dem baflichen Leib bangen, fonne niemand einsehen; man begreife nicht, auf welchem Schenfel bet

Korper rube, ober auf welchem er irgend eine Gewalt zeige. Much febe man nicht, daß er etwa auf beiden Rugen niche, wie es mandmal folde Meifter gebildet baben die etwas zu maden verftunden; man sebe deutlich genug, daß die Rigur vorwarts falle, mehr als den dritten Theil einer Elle, und bas allein fen ber größte und unerträglichfte Rebler, ben nur ein Dugendmeifter aus bem Pobel begeben fonne. Bon ben Armen fagt man, fie feven beibe obne die mindefte Bierlichfeit berunter geftrecht, man febe baran feine Runft, eben als wenn ihr niemals lebendige, nadte Meniden erblidt battet; an dem rechten Ruge bes Bercules und bes Cacus fepen die Baden in einander verfentt, daß wenn nich die Rufe von einander entfernten, nicht einer, fondern beide obne Baden bleiben murden. Ferner fagen fie, einer ber Tuge des Bercules ftede in ber Erde, und es fceine, als wenn Reuer unter bem andern fev.

Run hatten diese Worte den Mann so ungeduldig gemacht, und er wollte nicht erwarten, daß ich auch nech die greßen Fehler des Sacus anzeigte. Denn ich sagte nicht allein die Wahrbeit, sondern ich machte sie auch dem Herzog und allen Gegenwartigen vollkommen anichaulich, so daß sie die größte Verwunderung zeigten und einsahen, daß ich vollkommen Mecht hatte. Auf einmal sing dagegen der Mensch an und sagte: D du bose Junge! und wo bleibt meine Zeichenung? Ich antwortete: Wer gut zeichnet, kann nichts Schlechtes hervorbringen, deswegen glaub' ich, deine Zeichenung ist wie deine Werke. Da er nun das herzogliche Gessicht und die Gesichter der andern ansah, die ibn mit Blicken und Mienen zerrissen, ließ er sich zu sehr von seiner Frechbeit bunreisen, kehrte sein haßlichses Gesicht gegen mich und sagte mit Kestigseit: Liebweige still, du Sedemit!

Der Bergog fab ibn auf Dieje Borte mit verdrieflichen Mugen an, die andern ichloffen den Mund und warfen finftere Blide auf ibn, und ich, ber ich mich auf eine fo icandliche Weise beleidigt fab, obgleich bis gur Buth getrieben, fagte mich und ergriff ein geschicktes Mittel. D bu Thor! fagte ich, bu überichreitent bas Maaß; aber wollte Gott, bag ich mich auf eine fo edle Runft verftunde; denn wir lefen, baß Anviter fie mit Ganomeden verübte, und bier auf der Erde pfleaten die größten Raifer und Konige berielben; ich aber als ein niedriges und geringes Menschlein mußte mich nicht in einen fo wundersamen Gebrauch au finden. Dierauf founte fich niemand halten, ber Bergog und die übrigen latten laut, und ob ich mich gleich bei biefer Gelegenheit munter und gleichgultig bezeigte, fo wiffet nur, geneigte Lefer, daß mir inwendig das Berg fpringen wollte, wenn ich dachte, daß bas verruchteite Schwein, bas jemals gur Belt gefommen, jo fubn fenn follte, mir in Gegenwart eines jo großen Kurften einen folden Schimpf zu erzeigen. Aber wißt, er beleidigte den Bergog und nicht mich. Denn hatte er biefe Worte nicht in fo großer Gegenwart ausgesprochen, fo hatte er mir todt auf der Erde liegen follen.

Da der schmußige dumme Schutke nun sah, daß die Herren nicht aufhörten zu lachen, fing er an, um dem Spott einigermaßen eine andere Nichtung zu geben, sich wieder in eine neue Albernheit einzulassen, indem er sagte: Dieser Benvenuto rübmt sich, als wenn ich ihm einen Marmor versprochen batte. Darauf sagte ich schnell: Wie? bast du mir nicht durch Franzen, den Sohn Matthaus des Schmieds, deinen Gesellen sagen lassen, daß wenn ich in Marmor arbeiten wollte, du mir ein Stück zu schenen bereit senst? Ich habe es angenommen und verlange es. Er verseste darauf:

Medne nur, daß du es nicht feben wirft. Noch voll Maferet über die porber erlittene Beleidigung verließ mich alle Bernunft, jo daß ich die Gegenwart des Bergogs vergag und mit großer Buth verfette: Ich fage bir ausbrücklich, wenn bu mir nicht ben Marmor bis ins Saus ichicht, fo juche Dir eine andere Welt, benn in Diefer werde ich bich auf alle Beife erwürgen. Cogleich tam ich wieder zu mir, und als ich bemerkte, daß ich mich in Wegenwart eines jo großen Bergogs befand, wendete ich mich demuthig zu Geiner Ercelleng und fagte: Gnadiger Berr! Ein Rarr macht bundert! Ueber ber Rarrbeit Diefes Meniden babe ich die Berrlichfeit von Em. Ercelleng und mich felbft vergeffen; defbalb verzeibt mir! Darauf fagte ber Bergog gum Bandinell: 3ft es mabr, Daß du ibm den Marmor versprochen baft? Diefer antwortete, es fep mahr. Der Bergog fagte barauf gu mir: Geb' in feine Werkstatt und nimm bir ein Stud nach Belieben. 3ch veriebte, er babe veriprocen, mir eine ine Sans ju ichiden. Es murben noch idredliche Borte geiprochen, und ich befrand Darauf, nur auf Diefe Weise ben Stein angunebmen.

Den andern Morgen brachte man mir den Marmor ins Haus; ich fragte, wer mir ihn schiete? Sie sagten, es schiete thn Bandinello und es sep das der Marmor, den er mir versprochen babe. Sogleich ließ ich ihn in meine Werfatt tragen und fing an ihn zu behauen, und indessen ich arbeitete, machte ich auch das Modell, denn so groß war meine Bezgierde in Marmor zu arbeiten, daß ich nicht Geduld und Entschluß genug batte, ein Modell mit so viel Ueberlegung zu machen, als eine solche Kunst ersordert. Da ich nun gar unter dem Arbeiten bemerkte, daß der Marmor einen stumpfen und unreinen Klang von sich gab, gereute es mich est, daß ich angesangen hatte. Doch machte ich daraus, was ich konnte,

nämlich den Apollo und Hyacinth, den man noch unvollendet in meiner Werkstatt sieht. Indessen ich nun arbeitete, kam der Herzog manchmal in mein Haus und sagte mir östers: Lass das Erz ein wenig stehen und arbeite am Marmor, daß ich dir zusehe. Darauf nahm ich sogleich die Eisen und arbeitete frisch weg. Der Herzog fragte nach dem Modell, ich antwortete: Dieser Marmor ist voller Stiche, dessen ungeachtet will ich etwas herausbringen, aber ich habe mich nicht entschließen können ein Modell zu machen, und will mir nur so gut als möglich heraushelsen.

Geschwind ließ mir der Bergog von Rom ein Stud Briechischen Marmor fommen, damit ich ihm jenen antifen Ganumed restauriren mochte, ber Urfache bes Streites mit Randinell mar. Als bas Stud Marmor anfam, überlegte ich, daß es eine Gunde fen es in Stude gu trennen, um Ropf, Urme und bas Beimefen jum Ganumed zu verfertigen. 3ch fab mich nach anderm Marmor um; zu dem gangen Stude aber machte ich ein fleines Bachemodell und nannte Die Kigur Marcif. Run hatte der Marmor leider zwei Loder, Die mobl eine Diertelelle tief und zwei Kinger breit maren. besbalb machte ich die Stellung die man fieht, um meine Rigur fern davon zu erhalten; aber die vielen Sabre die es Darauf geregnet hatte, fo dag die Deffnungen immer voll Baffer ftanden, mar die Teuchtigfeit dergestalt eingebrungen. daß ber Marmor in der Gegend vom obern Loch geschwacht und gleichiam faul war. Das zeigte fich nachber, als ber Urno überging und das Waffer in meiner Berfftatt über anderthalb Ellen flieg. Beil nun gedachter Marmor auf einem bolgernen Unterfat ftand, fo warf ihn bas Baffer um, barüber er unter ber Bruft gerbrach, und als ich ihn wieder berftellte, machte ich, damit man den Rif nicht feben follte,

ienen Blumenfrang, ben er unter der Bruft bat. Go arbeitete ich an feiner Bollendung gewiffe Stunden por Tag, oder auch an Tentagen, nur um feine Beit an meinem Verjeus au verlieren, und als ich unter andern eines Morgens gewiffe fleine Gifen, um baran zu arbeiten, gurechte machte, fprang mir ein Splitter vom feinften Stabl ins rechte Auge. und drang fo tief in ben Angaviel, daß man ibn auf feine Weise beraustieben fonnte, und ich glaubte für gewiß, bas Licht biefes Auges zu verlieren. Rach verschiedenen Tagen rief ich Meifter Maubael Villi, ben Chiruraus, ber gwei lebendige Tauben nabm, und, indem er mich rudwarts auf ben Tijd legte, biefen Thieren eine Ader durchfrach bie fie unter bem Ringel baben, jo bag mir bas Blut in bie Augen lief, da ich mich benn ichnell wieder gestarft fühlte. In Beit von zwei Tagen ging ber Splitter beraus, ich blieb frei, und mein Geficht war verbeffert. Alls nun das Keft ber beiligen Lucia berbeifam, es war nur noch brei Tage bis babin, machte ich ein goldnes Muge aus einer Trangoffichen Munge, und ließ es ber Beiligen burch eine meiner fechs Nichten überreichen. Das Rind mar ungefahr gebn Sabr alt, und durch fie dankte ich Gott und ber beiligen Lucia. Ich batte nun eine Beit lang feine Luft an gedachtem Marcif ju arbeiten; benn da ich ben Verfeus unter fo vielen Bin= derniffen doch fo weit gebracht batte, fo war ich entichloffen ibn ju endigen und mit Gott binwegzugeben.

## Sechstes Capitel.

Der herzog zweiselt an Cellini's Geidricklichkeit in Erz zu gießen und hat fierüber eine Unterredung mit ihm. Der Berfaner giebt einen hinreichensten Beweis seiner Kunft, indem er den Perseus gießt. Die Statue gerath zu aller Welt Erflaunen und wird unter vielen hinderniffen mit großer Anstrengung vollendet.

Mis der Guß meiner Medufe fo aut gerathen mar. arbeitete ich mit großer hoffnung meinen Perfeus in Bachs aus, und versprach mir, daß er eben fo aut wie iene in Ers ausfallen folle. Go ward er in Bachs wohl vollendet und zeigte fich febr icon. Der Bergog fab ibn, und die Arbeit gefiel ibm febr wohl. Run mochte ibm aber jemand einge= bildet baben, die Statue fonne fo von Erg nicht ausfallen, ober er mochte fich es felbit vorgestellt haben, genng er fam ofter, als er vflegte, in mein Saus und fagte mir einmal unter anderm: Benvenuto! Die Rigur fann bir nicht von Er; gelingen; benn die Runft erlaubt es nicht. Ueber diefe Borte war ich febr verdrieglich und fagte: 3ch weiß daß Ew. Ercelleng mir wenig vertrauen, und das mag daber fommen. weil Gie entweder benen zu viel glauben die von mir lebles reden, oder daß Gie die Gade nicht verfieben. Er ließ mich faum ausreden, und verfette: 3ch gebe mir Dabe mich Darauf zu verfteben, und verftebe es recht aut. Darauf antwortete ich: Ja als Berr, aber nicht als Runftler: benn wenn Em. Ercelleng es auf diefe Beife verftunden, wie Gie glauben, fo murben Gie Bertrauen gu mir baben, ba mir Der ichone Kovi von Erz gerathen ift, bas große Portrait von Ew. Ercelleng, bas nach Elba geschickt murde, und ba ich den Ganymed von Marmor mit fo großer Schwierigfeit reftaurirt und babei mehr Arbeit gehabt habe, als wenn ich

ibn gang neu batte machen follen; fo auch, weil ich die Meduje gegoffen babe, die Em. Ercelleng bier gegenwartig feben. Dien war ein febr ichwerer Bun, wobei ich gethan babe. was niemand vor mir in diefer verteufelten Runft leiftete. Sebet, anadiger Berr, ich babe bagu eine gang neue Art von Dien gebaut, völlig von ben andern verschieden. Denn außer manden Abanderungen und funftreiden Ginrichtungen. Die man baran bemerft, habe ich zwei Deffnungen fur bas Erz gemacht, weil biefe ichwere und verdrebte Rigur auf andere Weise niemals gefommen war', wie es allein burch meine Ginficht geichehen ift, und wie es feiner von den Geübten in diefer Runft glauben wollte. Ja gewiß, mein Berr, alle die großen und ichweren Arbeiten die ich in Franfreich unter dem wundersamen Ronig Franciscus gemacht babe, find mir trefflich gerathen, bloß weil diefer gute Ronig mir immer jo großen Muth machte mit bem vielen Boriduß, und indem er mir fo viel Arbeiter erlaubte, als ich nur verlangte, to bag ich mich mandmal ibrer vierzig, gang nach meiner Babl, bediente. Defincaen babe ich in fo fur= ger Beit jo eine große Menge Arbeiten gu Stande gebracht. Glaubt mir, anadiger Berr, und gebt mir die Beibulfe beren ich bedarf, fo hoffe ich ein Werf gu Stande gu bringen, bas euch gefallen foll. Wenn aber Em. Ercelleng mir ben Beift erniedrigt, und mir die nothige Gulje nicht reichen lagt, fo ift es unmöglich bag weder ich noch irgend ein Menfch in ber Welt etwas leiften fonne bas recht fen.

Der Herzog borte meine Worte und Grunde nicht gern und wendete fich bald da bald dort hin, und ich Ungludlicher, Berzweiselter, betrübte mich außerst. denn ich erinnerte mich des schönen Zustands, den ich in Frankreich verlaffen batte. Darauf verseste der Herzog: Run sage, Benvenuto, wie ist es möglich, daß der schöne Kopf der Meduse da oben in der hand des Perseus jemals sommen könne? Sogleich versette ich: Nun sehet, gnadiger herr, daß ihr es nicht versteht! denn wenn Sw. Ercellenz die Kenntniß der Kunft hätte, wie sie behauptet, so würde sie keine Furcht für den schönen Kopf haben, der nach ihrer Meinung nicht sommen wird, aber wohl für den rechten Fuß, der da unten so weit entsernt sieht.

Auf diefe meine Borte wendete fich ber Bergog balb ergurnt gegen einige Berren, die mit ihm waren: 3ch glaube Benvenuto thut es aus Prablerei, daß er von allem das Gegentheil behauptet. Dann fehrte er fich schnell zu mir, halb verächtlich, worin ihm alle die gegenwärtig waren, nach= folgten, und fing an zu reden: Ich will fo viel Geduld haben die Urfache anzuhören, die du dir ausdenfen fannft, damit ich beinen Worten glaube. Ich antwortete barauf: 3ch will Ew. Excelleng fo eine mahre Urfache angeben, daß fie die Cache vollfommen einsehen foll. Denn wiffet, gnadiger herr, es ift nicht die Natur bes Feuers abwarts, fondern aufwarts zu geben, beswegen verspreche ich, bag ber Ropf der Meduse trefflich fommen foll; weil es aber, um zu bem Rufe zu gelangen, durch die Bewalt ber Runft, feche Ellen binabgetrieben werden muß, fo fage ich Ew. Ercelleng, daß er fich unmöglich vollfommen ausgießen aber leicht auszubeffern fenn wird. Da verfette der Bergog: Warum dachteft bu nicht bran es fo einzurichten, daß er eben fo gut als der Ropf fic ausgießen moge. Ich fagte: 3ch batte alsbann einen weit größern Dien machen muffen, und eine Gugrobre wie mein Rug, und die Schwere bes beißen Metalls batte es alsdann gezwungen, da jest der Uft der bis gu den Rugen hinunter biefe fechs Ellen reicht, nicht farfer als zwei Fin= ger ift; aber es hat nichts zu bedeuten, benn alles foll ausgebessert seyn; wenn aber meine Form halb voll seyn wird, wie ich hoffe, alsdann wird das Feuer von dieser Halfte an, nach seiner Natur in die Höhe steigen, und der Ropf des Perseus und der Meduse werden aufs beste gerathen, wie ich euch ganz sicher verspreche. Da ich nun meine gründlichen Arsachen gesagt hatte, nehst noch unendlichen vielen andern, die ich nicht ausscheibe, um nicht zu lang zu werden, schütztelte der Herzog den Kopf und ging in Gottes Namen weg.

Mun iprad id mir felbit Ciderbeit und Muth ein und verjagte alle & banken, die fich mir fründlich aufdrangen, und Die mich oft zu bittern Thranen bewegten, und zur lebhaften Meue, daß ich Franfreich verlaffen batte, und nach Floreng meinem füßen Baterland gefommen war, nur um meinen Nichten ein Almosen zu bringen. Run fab ich freilich für eine folde Wohlthat den Unfang eines großen lebels vor mir, beffen ungeachtet verfprach ich mir, bag wenn ich mein angefangenes Wert, ben Verfeus, vollenbete, fich meine Dibbe in das größte Vergnugen und in einen berrlichen Buftand verwandeln murbe und griff mutbig bas Werf mit allen Araften bes Korvers und bes Bentels an. Denn ob mir gleich weniges Beld übrig geblieben war, jo ichante ich mir boch manche Rlafter Pinienbolg, die ich aus dem Walbe ber Serriftori gunachft Monte Luvo erhielt. Und indem ich bar= auf wartete, befleibete ich meinen Perfeus mit jenen Erden, Die ich verschiedene Monate vorber gurecht gemacht batte, damit fie ibre Beit batten pollfommen zu werden, und ba ich ben Alebergug von Erde gemacht, ibn wohl verwahrt und außerft forgfaltig mit Gifen umgeben batte, fing ich mit gelindem Rener an das Wachs beraus ju gieben, bas burch viele Luft: toder abflog bie ich gemacht batte: benn je mehr man beren macht, defto beffer fullt fich nachher die Form aus.

Da ich nun alles Wachs herausgezogen hatte, machte ich einen Ofen um gedachte Form herum, den ich mit Ziegeln auf Ziegeln aufziegeln auf Ziegeln aufdie hand vielen Naum dazwischen ließ, damit das Feuer desto besser ausströmen könnte; alsdann legte ich ganz sachte Holz an, und machte zwei Tage und zwei Nachte Feuer, so lange, bis das Wachs völlig verzehrt und die Form selbst wohlgebrannt war. Dann sing ich schnell an die Grube zu graben, um meine Form herein zu bringen, und bediente mich aller schönen Vortheile die uns diese Kunst anbessehlt.

Als nun die Grube fertig war, bub ich meine Form burch Die Rraft von Winden und auten Sanffeilen eine Elle über ben Boden meines Dfens, fo daß fie gang frei über die Mitte ber Grube zu ichweben fam. Alls ich fie nun mobl eingerichtet hatte, ließ ich fie fachte hinunter, daß fie dem Grunde bes Bodens gleich fam, und ftellte fie mit aller Corgfalt die man nur denfen fann. Nachdem ich diese fcone Arbeit voll= bracht batte, fing ich fie mit eben ber Erde moraus der Mebergug bestand, zu befestigen an, und fo wie ich damit nach und nach berauf fam, vergaß ich nicht die Luftcanale anzubringen, welches fleine Röhren von gebrannter Erde waren, wie man fie zu den Wafferleitungen und andern bergleichen Dingen braucht. Da ich fab bag die Korm gut befestigt war, und meine Art sie mit Erde zu umgeben fowohl als die Röhren am ichidlichften Orte anzubringen, von meinen Arbeitern gut begriffen wurde, ob ich gleich dabei gang anders als die übrigen Meifter diefer Runft gu Werke ging: fo wendete ich mich, überzeugt, daß ich trauen fonnte, zu meinem Dfen, in welchem ich vielen Abgang von Aupfer und andere Stude Erz aufgehäuft batte, und zwar funftmaßig eins über bas andere geschichtet, um der Rlamme ihren Weg zu weifen.

Damit aber bas Metall ichneller erhift murbe und gufammen-

Run warfen fie von dem Pinienbolze binein, das, wegen feines Barges, in dem moblgebauten Dien fo lebhaft flammte und arbeitete, daß ich genothigt war bald von einer bald von ber andern Seite zu belfen. Die Arbeit mar fo groß, baß fie mir fast unertraglich ward, und bech griff ich mich an, was nur moglich war. Dazu fam ungludticher Beife, bag das Keuer die Werkfratt ergriff, und wir fürchten mußten, bas Dach möchte über uns gujammenfturgen. Bon ber andern Geite gegen den Garten jagte mir ber himmel fo viel Wind und Regen berein, daß mir ber Dfen fich abfühlte. Go ftritt ich mit diefen verfehrten Sufallen mehrere Etunden, und ermudete mich bergestalt, daß meine ftarfe Ratur nicht wider= ftand. Es überfiel mich ein Rieber, fo beftig, als man es denfen fonnte, daß ich mich genothigt fühlte wegzugeben und mich ind Bette gu legen. Da wendete ich mich febr verdrieß: lich zu denen die mir beiftanden, bas ungefahr zehen ober mehrere waren, sowohl Meister im Erzaienen als Sandlanger und Bauern, ingleichen die befondern Arbeiter meiner Werfftatt, unter benen fich Bernardino von Muaclo bejand, den ich mir vericbiedene Jahre burch angezogen batte. Bu biefem fagte ich, nachdem ich mich allen empfohlen batte: Giebe, lieber Bernardin, beobachte die Ordnung Die ich dir gezeigt pabe, balte dich dazu, was bu fannft, denn das Metall wird bald gabr jenn, du fannft nicht irren; die andern braven Manner machen geschwind bie Canale, und mit diefen beiden Eifen tonnt ihr die Locher aufftechen, und ich bin gewiß, daß meine Form fich jum beffen anfullen wird. 3ch empfinde ein größeres Uebel, als jemals in meinem Leben, und gewiß in menigen Stunden wird es mich umbringen. Go ging ich

böchft mifvergnügt von ihnen weg, und legte mich zu Bette. Dann befahl ich meinen Mägden, sie sollten allen zu effen und zu trinfen in die Werkstatt bringen und seste hinzu, ich würde den Morgen nicht erleben. Sie munterten mich auf und sagten, dieses große Uebel würde vorbei gehen das mich nur wegen zu gewaltsamer Anstrengung überfallen habe, und so litt ich zwei ganze Stunden, ja ich fühlte das Fieber immer zunehmen, und hörte nicht auf zu sagen, ich fühle mich sierben.

Diejenige die meinem ganzen hauswesen vorstand, und den Namen Frau Fiore von Castell del Rio hatte, war die tresstichte Person von der Welt und zugleich äußerst liebevoll. Sie schalt mich, daß ich so außer mir sen, und suchte mich dabei wieder auf das freundlichste und gefalligste zu bedienen; da sie mich aber mit diesem unmäßigen Uebel befallen sah, konnte sie den Thranen nicht wehren, die ihr aus den Augen sieben, und doch nahm sie sich so viel als möglich in Acht, daß ich es nicht sehen sollte.

Da ich mich nun in diesen unendlichen Nöthen befand, sah ich einen gewissen Mann in mein Zimmer kommen, der von Person so krumm war, wie ein großes S. Dieser sing mit einem erbärmlichen und jämmerlichen Ton, wie diesenigen die den armen Sündern die zum Gericht geführt werden, zusvrechen, an zu reden, und sagte: Urmer Benvenuto! Euer Werf ist verdorben, daß ihm in der Welt nicht mehr zu helsen ist. Sobald ich die Worte dieses Unglücklichen vernahm, that ich einen solchen Schrei, daß man ihn hatte im Feuer-himmel hören mögen. Ich stand vom Bett auf, nahm meine Kleider und fing an sie anzulegen, und wer sich näherte mir zu helsen, Magde ober Knabe, nach dem trat und schlug ich, dabei jammerte ich, und sagte: D ihr neidischen Verräther,

biefes Unbeil ift mit Gleiß geschehen, und ich ichmere bei Gott, ich will es mohl berausbringen, und ebe ich fterbe, will ich noch fo ein Beispiel auf ber Welt laffen, daß mehr ats einer barüber erftaunen foll! Alls ich angezogen mar, ging ich mit ichlimmen Bedanten gegen die Berffiatt, wo ich alle Leute, die ich so munter verlaffen batte, erftaunt und bochft erfdroden fand. Da fagte ich: Mun verfiebt mich. Weil ihr die Urt und Weise die ich euch angab, weder beiolgen wolltet noch fonntet, fo geborchet mir nun, da ich unter euch und in der Gegenwart meines Werfes bin. Niemand widerfette fich mir, denn in folden Fallen braucht man Beifrand und feinen Math. hierauf autwortete mir ein gewiffer Meifter Aleffandro Laftricati und fagte: Sebet, Benvenute. ibr befiebet vergebens darauf, ein Wert zu machen wie es Die Munft nicht erlaubt, und wie es auf feine Weise geben fann. Muf biefe Worte wendete ich mich mit folder Wuth an ibm und gum Allerichlimmften entichloffen, fo daß er und alle die übrigen mit Giner Stimme riefen: Auf! befehlt uns nur, wir wollen end in allem gehorden, und mit allen Leibes = und Lebensfraften beiftebn. Dieje freundlichen Worte, bent' ich, fagten fie nur, weil fie glaubten ich murde in fursem tobt nieberfallen.

Sogleich ging ich ben Dien zu besehen und fand bas Metall stebend und zu einem Auchen gerennen. Ich sagte zwei Handlangern, sie sollten zum Nachbar Capretta, dem Fleischer geben, dessen Frau mir einen Stoß Holz von jungen Sichen versprechen batte, die sichen langer als ein Jahr aussgetrocknet waren, und als nur die ersten Trachten berankamen, fing ich an den Fenerberd damit anzusullen. Diese Holzart macht ein heftiger Fener als alle andern, und man bedient sich des Erlens und Fichtenholzes zum Stückgießen, weil es

gelinderes Reuer macht. Als nun ber Metallfuchen biefes gewaltige Feuer empfand, fing er an ju fcmelgen und bligen; von der andern Seite betrieb ich die Canale, andere hatte ich auf das Dach geschickt, bem Reuer zu wehren, das bei ber großen Starfe bes Windes wieder aufs neue gegriffen hatte; gegen ben Garten zu ließ ich Tafeln, Taveten und Lappen aufbreiten, die mir das Baffer abhalten follten. Nachdem ich nun alles biefes große Unbeil, fo viel als mog= lich, abgewendet hatte, rief ich mit ftarfer Stimme bald Diesem bald jenem ju: Bringe bieß! nimm das! fo bag die gange Gefellichaft, als fie fabe daß der Ruchen zu fchmelgen anfing, mir mit fo gutem Willen diente, bag jeder die Arbeit für drei verrichtete. Allsdann ließ ich einen halben Binnfuchen nehmen, der ungefähr fechzig Pfund wiegen konnte, und warf ihn auf das Metall im Dfen, das durch allerlei Beibulfe, durch frifdes Reuer und Unftogen mit eifernen Stangen, in furger Beit gang fluffig warb.

Nun glaubte ich einen Todten auferweckt zu haben, triumphirte über ben Unglauben aller der Ignoranten, und fühlte in mir eine folche Lebhaftigfeit, daß ich weder ans Fieber dachte, noch an die Furcht des Todes. Auf einmal hörte ich ein Getöfe, mit einem gewaltsamen Leuchten des Feuers, so daß es schien als wenn sich ein Blig in unserer Gegenwart erzeugt hätte. Ueber diese unerwartete fürchter-liche Erscheinung war ein jeder erschrocken, und ich mehr als die andern. Als der große Lärm vorbei war, sahen wir einander an und bemerkten, daß die Decke des Ofens geplaßt war, und sich in die Höhe hob, dergestalt, daß das Erz ausfloß. Sogleich ließ ich die Mündung meiner Form eröffnen, und zu gleicher Zeit die beiden Gußlöcher ausstoßen. Da ich aber bemerkte daß das Metall nicht mit der Geschwindigkeit

lief, als es fich geborte, überlegte ich bag vielleicht ber Bufat burch bas grimmige Teuer fonnte vergebrt worden fenn, und ließ fogleich meine Schuffeln und Teller von Sinn, beren etwa zweibundert waren, berbeuidanen, und brachte eine nach ber andern vor die Canale, zum Theil ließ ich fie auch in ben Dien werfen, fo daß jeder nunmehr das Ers auf das befte geichmolgen fab, und zugleich bemerken fonnte, bag die Form fich fullte. Da balfen fie mir froh und lebbait und geborchten mir, ich aber befabl und balf bald ba und bald bort, und fagte: D Gott, der du durch deine unendliche Arait vom Tode auferftanden und berrlich gen Simmel gefahren bift, veridaffe, bag meine Korm fich auf einmal fulle! Darauf fniete ich nieder und betete von Bergen. Dann wendete ich mich gu ber Schuffel, Die nicht weit von mir auf einer Banf frand, af und tranf mit großem Appetit, und fo auch ber gange Saufen. Dann ging ich freb und gefund gu Bette, es waren zwei Stunden vor Tag, und, als wenn ich nicht bas mindefte lebel gebabt batte, mar meine Rube fanft und fuß.

Indessen batte mir jene wactre Magd aus eigenem Antrich einen guten fetten Capaun zurechte gemacht, und als ich aufftund, war es eben Zeit zum Mittagessen. Sie fam mir fröhlich entgegen und fagte: Ist das der Mann, der sierben wollte? Ich glaube, ibr babt das Kieber diese Nacht mit euren Stößen und Tritten vertrieben? Denn als die Krankbeit sab daß ihr in eurer Naserei uns so nbel mitpieltet, ist sie erschrecken und hat sich davon gemacht, aus Kurcht, es möchte ihr auch so gehen. So war unter den Meinigen Schrecken und Kurcht verschwunden, und wir erholten uns wieder von so saurer Arbeit. Ich schielte geschwind, meine zinnernen Teller zu erießen, nach Torierwaare, wir aßen alle zusammen fröhlich zu Nittag, und is erunnere mich nicht,

in meinem Leben heiterer und mit besterem Appetit gespeis't zu baben. Nach Tische kamen alle diejenigen, die mir gespolsen hatten, erfreuten sich und dankten Gott für alles was begegnet war, und sagten, sie hatten Sachen gesehen und gelernt, die alle andern Meister für unmöglich hielten. Ich war nicht wenig stolz und rühmte mich mit manchen Worten über den glücklichen Ausgang, dann bedachte ich das Röthige, griff in meinen Beutel, bezahlte und befriedigte sie alle.

Sogleich suchte mein tödtlicher Feind, der abichenliche Haushofmeister des Herzogs, mit großer Sorgfalt zu erfahren, was alles begegnet sen, und die beiden, die ich im Verzdacht batte, als wenn sie am Gerinnen des Metalls Schuld seven, sagten ihm, ich sen kein Mensch, sondern eigentlich ein großer Teusel: denn ich habe das verrichtet, was der Kunst unmöglich sen; das brachten sie nehst viel andern großen Dingen vor, die selbst für einen bösen Geist zu viel gewesen waren. So wie sie nun wahrscheinlich mehr als geschehen war, vielleicht um sich zu entschuldigen, erzahlten, sie schrieb der Haushofmeister geschwind an den Herzog, der sich in Pisa besand, noch schrecklicher und noch wundersamer, als jene erzählt hatten.

Als ich nun zwei Tage mein gegossenes Werk hatte verkühlen lassen, fing ich an es langsam zu entblößen, und fand zuerst den Kopf der Meduse, der sehr gut gesommen war, weil ich die Züge richtig angebracht hatte, und weil, wie ich dem Herzog sagte, die Wirkung auswarts ging; dann suhr ich sort das übrige auszudecken, und sand den zweiten Kopf, nämlich den Perseus, der gleichfalls sehr gut gesommen war. Hierbei hatte ich Gelegenheit mich noch mehr zu verwundern, denn wie man sieht, ist dieser Kopf viel niedriger, als das Medusenhaupt, und die Dessungen des Werts waren auf bem Rovfe des Perfeus und auf ben Schultern angebracht. Mun fand ich, daß grade auf dem Kovfe bes Verfeus bas Erg, das in meinem Dien war, ein Ende hatte, fo bag nicht das mindefte druber fand, noch auch etwas fehlte, worüber ich mich febr verwunderte und Dieje feltjame Begebenheit für eine Ginwirfung und Rubrung Gottes balten mußte. Co ging das Aufdeden gludlich fort, und ich fand alles auf das befte gefommen, und als ich an den Rug des rechten Schen= fels gelangte, fand ich bie Ferje ausgegoffen, jo wie ben Auß felbit, fo daß ich mich von einer Geite ergobte, die Begeben= beit aber mir von der andern Seite unangenehm war, weil ich gegen ben Gergog behauptet batte, ber Guß fonne nicht fommen. Da ich aber weiter vorwarts fam, ward ich wieder aufrieden gestellt, denn die Beben waren ausgeblieben und ein wenig von der vordern Bobe bes Aufes, und ob ich gleich Dadurch wieder neue Arbeit fand, fo war ich doch zufrieden, nur damit ber Bergog feben follte, bag ich verfiehe, was ich vornehme. Und wenn viel mehr von biefem Auf gefommen war, als ich geglaubt hatte, fo war die Urfache, bag viele Dinge gufammen tamen, die eigentlich nicht in ber Ordnung ber Runft find, und weil ich auf die Weise, wie ich erzahlt habe, dem Bug mit den ginnernen Tellern gu Gulfe fommen mußte, eine Art und Weife, die von andern nicht gebraucht wird.

Da ich nun mein Werk fo schön gerathen fand, ging ich geschwind nach Pika, um meinen Herzog zu finden, der mich so freundlich empfing, als sich's nur denken laßt; desigleichen that auch die Herzogin, und obgleich der Haushosmeister ihm die ganze Sache geschrieben hatte, so ichien es Ihren Ereellenzien noch viel erstaunlicher und wundersamer die Geschichte aus meinem Munde zu hören, und als ich zulest an den

Fuß des Perfeus kam, der sich nicht angefüllt hatte, wie ich seiner Ercellenz voraussagte, so war er voll Erstaunen und erzählte der Herzogin, was zwischen und vorgesallen war. Da ich nun sah daß meine Herrschaft so freundlich gegen mich war, bat ich den Herzog, er möchte mich nach Rom gehen lassen; da gab er mir gnädigen Urlaub und sagte mir, ich möchte bald zurücksommen, seinen Perseus zu endigen. Zugleich gab er mir Empfehlungsschreiben an seinen Gesandten, welcher Averardo Serristori hieß. Es war in den ersten Jahren der Regierung Papst Julius des Dritten. (1550, 1551.)

## Siebentes Capitel.

Cellini erhält einen Brief von Michelagnolo, betreffend eine Portraitbufie bes Bindo Altoviti. — Er geht mit des herzogs Erlaubnis nach Nom zu Anfang der iRegierung bes Papftes Julius III. — Nachdem er diesem ausgewartet, besucht er den Michelagnolo, um ihn zum Dienste des herzogs von Todeana zu bereden. — Michelagnolo sehnt es ab mit der Entschuldiguing, weil er bei Sanct Peter angestellt fen. — Cellini tehrt nach Florenz zurück und findet eine talte Aufnahme bei dem herzog, woran die Berleumdungen des haushosmeisters Ursache senn mochten. — Er wird mit dem Fürsten wieder ausgeföhnt, fällt aber sogleich wieder in die Ungnade der herzogin, weil er ihr bei einem Perlenhandel nicht beisteht. — Umftändliche Erzählung dieser Begebenheit. — Bernardone setzt es beim herzog durch, daß dieser gegen Cellini's Nach die Perlen sür die herzogin kaust. — Diese wird des Bersasser unversöhnliche Feindin.

Che ich verreis'te befahl ich meinen Arbeitern daß sie nach der Art, wie ich ihnen gezeigt hatte, am Perseus fortsfahren follten. Die Ursache aber, warum ich nach Rom ging, war folgende. Ich hatte das Porträt in Erz von Bindo Altoviti in natürlicher Größe gemacht und es ihm nach Kom

geschickt; er batte biefes Bild in fein Schreibgimmer gefiellt, Das febr reich mit Alterthumern und andern iconen Dingen vergiert mar; aber biefer Ort mar weber fur Bilbhauerarbeit jod für Malerei. Denn die Kenffer franden zu tief, Die Runfimerfe batten ein falides Licht und zeigten fich feines= weas auf die gunftige Weife, wie fie bei einer vernünftigen Beleuchtung wurden gethan baben. Eines Tages begab fich's, daß gedachter Bindo an feiner Thur fand und ben Michel= agnolo Buonaretti, der vorbeiging, eriuchte, er mochte ibn murdigen in fein Sans zu fommen, um fein Edreibrimmer au feben. Und fo führte er ibn binein. Bener, fobald er fich umgesehen batte, jagte: Wer ift ber Meifter, ber euch fo gut und mit fo iconer Manier abgebildet bat? Biffet, daß der Ropf mir gefallt; ich finde ibn beffer, als die Untifen bier, obgleich gute Sachen bier gu feben find; finden bie Kenffer oben, fo murbe fich alles beffer zeigen, und euer Bild: niß murbe fich unter fo iconen Rungwerfen viel Ebre machen.

Als Michelagnelo nach Haufe fam, schrieb er mir ben gefälligsten Brief, ber solgendes entbielt: Mein Benvenuto! ich habe euch so viele Jahre als den tresslichten Goldschmied gefannt, von dem wir jemals gewußt hatten, und nun werde ich euch auch für einen solchen Bildhauer balten müssen. Wiset, daß herr Bindo Altoviti mir sein Pertrait von Erz zeigte und mir sagte, daß es von eurer Hand sen. Ich batte viel Berguügen dran, nur mußte ich tadeln daß die Buste in schlectem Lichte stand; denn wenn sie vernünstig beseuchtet wäre, so wurde sie als das schone Werf erscheinen, das sie ist.

Diefen Brief, ber fo liebevoll und fo gunftig fur mich geschrieben war, zeigte ich dem Herzog, der ihn mit viel Busfriedenheit las und sagte: Benvenutol wenn du ihm schreibit, so suche ihn zu bereden, daß er wieder nach Alorenz komme,

ich will ihn zu einem der Achtundvierzig machen. Darauf schrieb ich ihm einen sehr gefälligen Brief und sagte ihm darin im Namen des Herzogs hundertmal mehr als mir aufgetragen war. Doch um nicht zu irren, zeigte ich das Blatt seiner Ercellenz, che ich siegelte und fragte, ob ich vielleicht zu viel versprochen habe. Er antwortete mir dagegen: Du hast nach seinem Verdienste geschrieben; gewiß er verdient mehr, als du ihm versprochen hast, und ich will ihm noch mehr halten. Auf diesen Brief antwortete Michelagnolo niemals, und deswegen war der Herzog sehr auf ihn erzürnt.

Als ich nun wieder nach Rom fam, wohnte ich im Hause des gedachten Vindo Altoviti, der mir sogleich erzählte, wie er sein Vild von Erz dem Michelagnolo gezeigt und wie dieser es außerordentlich gelobt habe, und wir sprachen darüber viel und weitläusig. Run hatte er von mir zwölshundert Goldzülden in Händen, die sich mit unter den fünstausend besanden, welche er unserm Herzog geborgt hatte, und zahlte mir meinen Theil von Interessen richtig. Das war die Ursache, daß ich sein Vildniß machte, und als Vindo es von Wachs sah, schiette er mir zum Geschenk funszig Goldzülden durch einen seiner Leute, Julian Paccali, einen Notar, welches Geld ich nicht nehmen wollte und durch denselben Mann zurückschiekte. Dann sagte ich zu gedachtem Vindo: Mir ist genug, daß ihr mir nur mein Geld lebendig erhaltet, daß es mir etwas gewinne.

Nun sah ich aber, daß er gegenwärtig übel gegen mich gefinnt sen. Anstatt mich liebzukosen, wie er sonst gewohnt war, zeigte er sich verschlossen gegen mich, und ob ich gleich in seinem Hause wohnte, sah ich ihn doch niemals heiter, sondern immer grämlich. Julest kamen wir mit wenig Worzten überein. Ich verlor mein Verdienst an seinem Vildnisse

und das Erz dazu, und wir wurden einig, daß ich mein Geld bei ihm auf Leibrenten laffen wollte, und er follte mir fo lang ich lebte funfzehn Procent geben.

Bor allen Dingen war ich gegangen, dem Papit ben Tug gu fuffen und glaubte, nach ber Urt, wie er mit mir fprach, wurde ich leicht mit ibm überein fommen, denn ich ware gern wieder nach Rom gegangen, weil ich in Floreng allgugroße Sinderniffe fand; aber ich bemerfte bald, bag obacbachter Befandte gegen mich gewirft batte. Dann befuchte ich Michelagnolo Buongrotti und erinnerte ibn an jenen Brief, den ich ihm von Floreng im Ramen bes Bergogs geschrieben batte. Er antwortete mir, dag er bei der Petersfirde an: gestellt fev und beghalb fich nicht entfernen fonne. 3ch fagte Darauf: da er fich entichloffen babe, bas Modell von gedach: tem Bebaude zu machen, fo fonne er nur feinen Urbino ba laffen, der fürtrefflich alles befolgen wurde, mas er ibm befehle; dazu fügte ich noch viele andere Worte und Verfprechungen von Seiten bes Bergogs. Auf einmal faßte er mich ins Auge und fagte mit einem fpottifchen Lacheln: Und ihr? wie fend ihr mit ihm aufrieden? Db ich nun gleich barauf verfette, daß ich außerft vergnügt fen und fehr wohl behandelt werde, fo ließ er mir doch merten, dag er den groß: ten Theil meiner Verdrieglichkeiten fenne und antwortete mir: er werbe fich unmöglich losmachen fonnen. Darauf feste ich bingu, er murde beffer thun nach Saufe in fein Baterland zu febren, das von einem gerechten herrn regiert werde und von einem fo großen Liebhaber ber Runfte, als Die Welt niemals geseben batte.

Run hatte er, wie oben gesagt, einen Anaben bei fich, der von Urbino mar; biefer batte ihm viele Jahre mehr als Anecht und Magd, als auf andere Weife gebient, welches

man fehr wohl merken konnte, weil der junge Mensch gar nichts von der Aunst gelernt hatte. Alls ich nun den Michelagnolo mit so vielen guten Gründen sesthielt, daß der nicht wußte was er sagen sollte, wendete er sich schnell zu Urbino, als wenn er fragen wolle, was er dazu sage. Da rief dieser Mensch auf seine bäuerische Weise und mit lauter Stimme: Ich lasse nicht von Michelagnolo, bis ich ihn schinde oder er mich. Ueber diese dummen Reden mußte ich lachen, und ohne weiter Abschied zu nehmen, zuckte ich die Schultern, wendete mich und ging.

Da ich nun fo folecht mein Gefdaft mit Bindo Altoviti vollbracht hatte, wobei ich die eherne Buffe verlor und ibm mein Geld noch als Leibrente laffen mußte, lernte ich einsehen, von was für einer Art ber Rauflente Treu und Glauben fen, und fehrte verdrieflich wieder nach Floreng gu= rud. 3ch fragte nach feiner Ercelleng, bem Bergog, ber eben im Caftell an der Brude zu Rifredi war. Im Valaft zu Floreng fand ich herrn Peter Franciscus Micci, den haushofmeifter, und als ich mich ihm nabern wollte, um ihm nach Gewohnheit mein Compliment zu machen, fagte er, mit unmäßiger Verwunderung: Die? bu bift gurud gefommen? Darauf foling er in bie Sande und fagte, noch immer voll Erffaunen: Der Bergog ift zu Caftello. Er wendete mir darauf den Ruden und ging, und ich fonnte nicht begreifen, warum die Beffie fich fo gebardete. Sogleich ging ich nach Caftell, und als ich in ben Garten fam, wo der Bergog war, fab ich ihn in einiger Entfernung; er machte gleichfalls ein Beichen ber Berwunderung und gab mir zu verfteben, daß ich mich wegbege= ben follte. 3ch, ber ich gedacht batte, Geine Ercelleng follten mich so freundlich, ja noch freundlicher empfangen, als sie mich entlaffen hatten, mußte nun fo ein munderliches Betragen feben, febrte febr verdrieflich nach Floreng gurud, und fuchte meine Werfe mit Aleif zu vollenden.

Da ich mir nun nicht denfen fonnte, was zu fo einem Betragen batte Unlag geben fonnen, und babei auf bie Urt merfte, womit herr Cforga und die übrigen welche gunachft um den Bergog maren, mir begegneten, fam mir die Luft an, herrn Sforga felbft ju fragen, mas das benn eigentlich bedeuten follte. Er fagte barauf ladend gu mir: Benvenuto! bleibe ein wadter Mann und befummere bich um weiter nichts. Erft viele Tage bernach batte er die Gefalligfeit. mir mit bem Bergog eine Unterredung zu verichaffen, ber auf eine trübe Art freundlich war und mich fragte, was man in Rom made. Ich fing, jo gut ich nur wußte, meine Erzählung an, sprach von dem ebernen Roof, den ich für Bindo Altoviti gemacht hatte, und bem was baraus gefolgt. Dabei fonnte ich bemerfen, dag er mir mit großer Mufmerksamkeit guborte. Gleichfalls fagte ich ibm alles wegen Michelagnolo Buonarotti, worüber er fich ein wenig verdrieß: lich zeigte; doch lachte er wieder fehr über die Worte des Urbino und über die Schinderei von der diefer Buriche ge= fprocen batte; allein er fagte zu allem bem nichts weiter, als: Es ift fein eigner Schade! ich aber neigte mich und ging. Gemiß batte der Sausbofmeifter wieder etwas Bofes gegen mich aufgebracht, das ibm aber nicht gelang, wie denn Gott immer ein Freund ber Wahrheit ift und mich aus fo unfaglichen Befahren bis zu diesem meinem Alter errettet bat, und mich erretten wird bis and Ende meines Lebens, durch deffen Mubieligfeiten ich allein mit Beibulfe feiner Rraft muthig hindurchgebe, und weder die Buth bes Gluds noch ungunftige Sterne befürchte, fo lange mir Gott feine Gnabe erhalt.

Run aber vernimm, gefälliger Lefer, einen ichredlichen Borfall! Mit aller möglichen Corgfalt befliß ich mich mein Werf zu Ende zu bringen, und ging Abends in die Garderobe bes Bergogs ben Goldschmieden gu belfen, die fur Geine Ercelleng arbeiteten, und faft alle ibre Werfe waren nach meinen Zeichnungen. Der Gerzog fah gern der Arbeit gu und batte Bergnugen mit mir ju fprechen, begwegen ging ich auch mandmal am Tage bin. Ginmal unter andern war ich auch in gedachter Garderobe, der Bergog fam nach feiner Gewohnheit und befonders da er wußte bag ich jugegen fen. Sogleich fing er an mit mir zu fprechen, und ich batte ibm diegmal so wohl gefallen, daß er sich mir freundlicher als jemals zeigte. Da fam einer von feinen Secretaren eilig und fagte ihm etwas ins Dbr; vielleicht Caden von der größten Wichtigfeit. Der Bergog ftand auf und fie gingen gusammen in ein andres Bimmer. Indeffen hatte die Ber= gogin geschickt, um gu feben, was Geine Ercelleng mache? Der Page fagte ju ibr, er fpricht und lacht mit Benvenuto und ift febr wohl aufgeräumt. Sogleich fam die Bergogin felbst in die Garderobe, und als sie den Bergog nicht fand, fette fie fich ju uns, und als fie und eine Beile jugefeben hatte, wendere fie fich mit großer Freundlichkeit zu mir und zeigte mir einen Schmud von großen Perlen, ber wirflich fehr felten war und fragte mich, was ich davon hielte, ich lobte ihr ihn. Darauf fagte fie: 3ch will, daß mir fie der Bergog fauft, darum, mein Benvenuto, lobe fie ibm, fo viel bu fannft. Darauf verfette ich mit aller Bescheidenheit und Aufrichtigfeit: Ich bachte, diefer Schmud gebore icon Ew. Ercelleng, und ba verlangt es die Bernunft von den Dingen, die Ihnen gehoren, nicht mit Tadel gu fprechen; jest aber muß ich fagen, bag ich vermoge meiner Profession

piele Rebler an bicfen Verlen mahrnehme und begwegen nicht rathen wollte, daß Em. Ercelleng fie faufte. Darauf fagte Der Raufmann giebt mir fie fur fechstaufend Ceubi; wenn fie obne Mangel waren, wurden fie gwolftaufend werth jenn. Darauf verfette ich: Bare biefer Schmud auch von unendlicher Bute, fo murbe ich doch niemand rathen, mehr als fünftaufend Scudi bafür ju geben, benn Perlen find feine Tuwelen, fie werben mit ber Beit geringer, aber ein Ebelffein altert nicht und den follte man faufen. Darauf fagte die Bergogin ein wenig verdrießlich: Ich will aber diefe Derlen! Lobe fie bem Bergog, ich bitte bich drum, und wenn bu ja zu lügen glaubst, so thue es mir zu bienen, es foll bein Bortbeil fenn. Gin folder Auftrag war mir, als einem beständigen Freunde ber Wahrheit und Feinde ber Lügen, bochft beschwerlich; aber um die Gnade einer fo großen Prinsessin nicht zu verlieren, fand ich mich doch in die Rothwendigfeit verfett. 3ch ging baber mit biefen verfluchten Perlen in das Bimmer, wo fich ber Bergog befand, ber, als er mich fab, ju mir fagte, Benvenuto, mas willft bu? 3ch dedte den Schmud auf und verfette: Ich tomme, euch einen Schmud von den schönften Perlen zu zeigen! Und als ich fie noch febr gelobt batte, fette ich bingu: Defhalb folltet ihr fie faufen! Darauf fagte ber Bergog: 3ch faufe fie nicht, weil fie nicht von unendlicher Bute find. 3ch aber verfette: Bergeibt, benn fie übertreffen andere Verlen febr an Schonbeit.

Die Herzogin ftand hinten und mußte gehört haben mas ich fagte, so wie meine unendliche Lobeserhebung. Der Herzog wendete sich freundlich zu mir und sagte: Benvenuto! ich weiß, daß du die Sache recht gut verstehft, und wenn die Perlen von folder Schönheit waren, so wurde ich sie gern faufen, sowohl um die Berzogin zufrieden zu stellen, als auch

um fie gu befigen. Da ich nun einmal angefangen batte gu lugen fuhr ich fort, und widersprach allem was der Bergog fagte, indem ich mich auf feine Gemablin verließ, baf fie mir gur rechten Beit beifteben follte. Ja fie batte mir fogar merfen laffen, baf ich zweihundert Scudi haben follte, ich batte aber nichts genommen, bamit man nicht glauben möchte. ich habe es aus Gigennuß gethan. Der Bergog fing wieder an und fagte: 3ch verftunde mich recht gut barauf, und wenn ich der rechtschaffene Mann ware wie er überzeugt fev, fo follte ich ibm die Wahrheit fagen. Da wurden mir die Mugen roth und feucht von Thranen und ich fagte: Gnadiger Berr! wenn ich Ew. Ercelleng die Wahrheit fage, fo wird die Bergogin meine Todfeindin, und ich bin genöthigt, mit Gott davon zu gehen und die Ehre meines Perfens, die ich unferer herrlichen Schule versprochen habe, wird von mei= nen Keinden verfümmert werden; darum empfehle ich mich bem Schute Ew. Ercelleng. Der Bergog fah wohl ein, daß ich alles nur aus 3mang gethan hatte, verfette: Wenn bu mir trauft, fo forge für nichts weiter. Darauf fagte ich: Die ift es möglich, daß die Bergogin nichts erfahre? Er verdoppelte feine Buficherung und fagte: Rechne, daß du beine Worte in ein Diamantenfaftchen vergraben haft. Dar= auf fagte ich ihm, wie ich's verftand, und daß fie nicht mehr als zweitaufend Scudi werth fenen.

Als die Herzogin horte daß wir ftill wurden, denn wir redeten ziemlich leife, fam sie hervor und sagte: Mein herr, habt die Gnade und fauft mir den Schmuck Perlen! denn ich habe große Lust dazu und euer Benvenuto wird euch gesagt haben, daß er nie einen schönern gesehen hat. Darauf versehte der Herzog: Ich will ihn nicht fausen! Sie versehte: Warum will Ew. Excellenz mir den Gesallen nicht thun, und

Diefe Verlen anichaffen? Er antwortere: Weil ich nicht Luft babe mein Geld wegzuwerfen. Die? fagte bie Bergogin von neuem, warum Geld megwerfen? wenn euer Benvenuto, auf den ihr mit Recht fo viel Vertrauen babt, mir verfichert, daß über breitaufend Coudi noch ein wohlfeiler Preis ift. Darauf fagte ber Bergog: Gignora! mein Benvenuto bat mir gefagt: bag ich, wenn ich fie faufe, mein Geld wegwerfe, benn diefe Perten find weder rund noch gleich, und es find auch genug alte darunter, und daß das mabr in: fo febt nur diefe, febet jene, febet bier, febet ba! bas ift feine Waare fur mid. Muf Diefe Worte fab mich Die Bergogin mit gornigem Blid an, brobte mir mit bem Saupt und ging weg, jo daß ich verurfacht war, mit Gett weggugeben und mich aus Italien zu verlieren, weil aber mein Berfens beinahe geendigt war, so wollte ich doch nicht verseblen, ibn aufzuftellen.

Run bedente ein jeder, in welcher großen Noth ich mich befand! Der Herzog batte seinen Thurbutern in meiner Gegenwart besollten, sie sellten mich immer durch die Jimmer lassen, wo sich Seine Ercellenz besinde, und die Herzogin batte ebendenselbigen ausgegeben, so oft ich in den Palast kame, sollten sie mich wegzagen. Wenn sie mich nun saben, verließen sie ihren Posten und jagten mich weg; sie nabmen sich aber wohl in Ucht, daß es der Herzog nicht gewahr wurde, so daß, wenn er mich eber als diese Schelmen erblickte, er mir entweder zuries, oder mir winkte daß ich herzein fommen sollte.

Indeffen batte die Gerzogin ben Vernarbone gerufen, über beffen Feigbeit und Schlechtigfeit fie fich gegen mich fo fehr beflagt batte, und empfahl ibm, fo wie vormals mir, die Sache; er antwortete: Gnadige Frau, lagt mich nur

gewahren! Darauf zeigte fich ber Schelm vor dem Bergog mit bem Schmud in ber Sand. Der Bergog, fobald er ibn er= blidte, fagte, er folle fich wegbeben! Der Schelm fagte darauf, mit einer baglichen Stimme, die ibm burch feine Gielsnafe flang: D, gnadiger herr, faufet doch den Schmud der armen Dame, die für Berlangen barnach frirbt und ohne denfelben nicht leben fann. Da er nun noch andere feiner bummen Borte bingufügte, ward er bem Bergog gur Laft, der gu ihm fagte: Entweder bu gebit, ober du friegft Dhrfeigen. Diefer Lumpenhund wußte fehr gut was er that, denn ibm war wohl befannt, daß er auf dem Wege der Ohrfeigen und Unverschämtheiten, die Ginwilligung gum Sandel vom Bergog erhalten, und fich die Gnade der Bergogin, gugleich mit einer guten Provifion, erwerben fonne, die einige hundert Scudi betrug, und jo blies er aus Poffen bie Baden auf und der Bergog gab ihm einige tuchtige Maulichellen, um ihn los gu werden, und zwar ein bifden derber, als er pflegte. Go tuchtig getroffen wurden die haflichen Wangen roth und die Thranen famen ibm aus ben Augen, und fo fing er an: Ich, guabiger Berr! ein treuer Diener, ber Gutes gu thun fuct, wird alle Urt von lebel ertragen, wenn nur die arme Dame gufrieden geftellt wird. Sieruber wurde der Menich bem Bergog außerft gur Laft, und, fowohl wegen ber Ohrfeigen als wegen ber Liebe gur Bergogin, die Geine Ercellen; immer gu befriedigen wunfchte, fagte er fogleich: Sobe bich weg! Gott moge bich zeichnen! gehe und mache ben Sandel, ich bin alles zufrieden, mas meine Gemablin municht.

Da fehe man nun bie Buth bes bofen Glückes gegen einen armen Mann, und die schandliche Gunft bes guten Glückes gegen eine nichtswürdige Person! Ich verlor die gange Gnade der Herzogin und dadurch auch nach und nach

die Gnade des Herzogs; jener dagegen gewann fich die große Provision und ihre Gnade. So ift es nicht genug ein ehr= licher und tugendhafter Mann zu fepn, wenn das Glud und übel will.

## Achtes Capitel.

Der Bergog fangt mit ten Bewohnern von Giena Grieg an. Der Berfaffer wied mit andern ju Unebefferung ber Florentinischen Teffungewerte angenfellt. - Wertfreit mifden ibm und tem Bergeg über bie befie Befentaungeart. - Gellini's Santel mit einem Lombarbifden Saurtmann, ber ibm unboflich begegnet. - Entbedung einiger Alterthumer in Erg in ter Gegend von Arego. - Die verftummelten Jiguren werten ven Cellini wieder bergestellt. - Er arbeitet in tes Bergogs Bimmeen baran, mebei er Sinderniffe ven Geiten ter Bergegin findet. - Celtfamer Muftritt weischen ibm und Ibrer Gebeit. - Er verfagt ibr bie Gefallige ieit, einige Figuren von Erg in ihrem Simmer aufguftellen, wodurch bas Berbaltnif zwifden beiben verfdlummert wird. - Berbrug mit Bernardo, tem Gottidmiet. - Der Berfaffer entigt feine berühmte Statue tes Perfeus, fie wird auf tem Plage aufgefiellt und erbalt großen Beifall. - Der Bergeg befenters ift febr unfrieden tamit. -Bellini wied von tem Bicefenia nach Sicitien berufen, will aber bes Bergoge Dienfte nicht verlaffen. - Cebe vergnugt über bie gelungene Arbeit, unternimmt er eine Wallfahrt von wenig Tagen nach Ballom: brofa und (Samatholi.

Bu der Zeit entstand der Krieg von Siena und der Herzog, der Florenz besestigen wollte, vertheilte die Thore unter geschickte Bildhauer und Baufunstler. Mir theilte man das Thor al Prato zu und das Thörchen am Arno, das nach den Mühlen geht; dem Cavalier Bandinell das Thor bei S. Friano; Pasqualino von Ancona ward bei dem Thor S. Pier Gattelini angestellt; Julian von Baccio d'Agnolo

der Zimmermeister bei St. Georg; Particino, der Zimmermeister bei St. Nicolas; Franciscus von S. Gallo, der Bildhauer, Margolla genannt, beim Kreuze, und Johann Baptista, Tasso genannt, bei dem Thore Pinti. Und so wurden andere Bastionen und Thore andern Ingenieuren übergeben, deren ich mich nicht erinnere, und die auch auf meine Geschichte feinen Einfluß haben.

Der Herzog, der wirklich immer die besten Einsichten zeigte, ging felbst um die Stadt, und da Seine Ercellenz alles wohl überlegt und sich entschlossen hatte, rief er Lattantio Gorini, seinen Cassirer, der sich auch ein wenig mit dieser Profession abgab, und ließ ihn alle die Art und Weise zeichenen, wie die Stadt und gedachte Thore besestigt werden sollten, und schiefte einem jeden sein gezeichnetes Thor.

Da ich nun diejenigen Riffe betrachtete, die man mir angeschickt batte, ichien es mir, bag fie feinesweges nach ben Umftänden eingerichtet, fondern angerft fehlerhaft waren. Sogleich eilte ich mit der Beichnung in der Sand, meinen Bergog aufzusuchen, und als ich Seiner Ercelleng die Mangel Diefer Arbeit zeigen wollte, hatte ich faum gu reden angefangen, als der Bergog fich ergrimmt gu mir wendete und jagte: Wenn die Rede ift, wie man treffliche Figuren machen foll, fo will ich dir nachgeben; aber in diefer Kunft mußt du mir gehorden; brum befolge die Beidnung, die ich bir gegeben habe. Auf diefe furgen Borte antwortete ich fo gelind als ich in der Belt nur mußte, und fagte: Gnadiger Derr, auch die gute Art Figuren zu machen, habe ich von Em. Ercelleng gelernt, benn wir baben immer ein wenig barüber geftritten; nun ift die Rede von der Befeftigung eurer Stadt, einer Cache von viel größerer Bedeutung, als Riguren gu machen, defihalb bitte ich Em. Ercelleng mich

anzuhören, und wenn ich so mit Ibnen foreche, werden Sie mir die Art und Weise zeigen, wie ich Ihnen zu dienen habe. Diese meine gesalligen Worte nahm der Herzog sehr gutig auf und fing an mit mir über die Sache zu disputiren; ich zeigte sodann mit lebbasten und deutlichen Grunden, daß die Urt die man mir vorgeschrieben hatte, nicht gut sep. Darauf sagte der Herzog: Run gehe und mache selbst eine Zeichnung und ich will sehen, ob sie mir gesallt. So machte ich ein paar Zeichnungen von der wahren Urt, wie die beis den Thore besessigt werden mußten und brachte sie ihm; er unterschied das Wahre vom Falschen und sagte mir sehr freundlich: Nun gehe, und mach' es nach deiner Urt, ich bin es zufrieden. Da sing ich deun mit großer Sorgsalt an.

Die Wache des Thors al Prato batte ein Lombardiicher Capitain von ichrecklicher ftarfer Beftalt und von gemeinen Redensarten. Dabei war er eingebildet und außerft unwiffend; diefer fragte mich fogleich: was ich machen wollte? Darauf ließ ich ibn gefallig meine Seichnungen feben, und mit der außerften Mube erflarte ich ibm die Urt, nach ber id verfahren wolle. Run iduttelte Die Beffie ben Ropf, wendere nich da und bort bin, trat von einem Bein aufs andere, widelte feinen ungebeuren Anebelbart, frich fich am Rinn, gog bie Mute über die Augen und fagte nur immer: Bum Benter, ich verniebe bas alles nicht! Verdrieflich über Diefe Beffie, fagte ich: Go laft es mich maden, der ich's verftehe, dabei wendete ich ibm den diuden, das er bochft ubel nabm und fagte: Du willft gewin, daß ich mit bir aufs Blut rechten foll. 3ch wendete mid ergurnt berum und fagte: Es fellte mir lieber fenn mit bir als mit ber Baftion ju thun gu baben. Cogleich legten wir Sand an die Degen; wir barten fie aber nicht einmal gang gezogen, als fich viele

madere Leute von unfern Florentinern und andern Sofleuten dazwischen legten. Der große Theil schalt ihn aus und jagte: Er habe unrecht, ich fen ein Mann, es mit ihm auf= junchmen, und wenn es der Gerzog erführe, follte es ihm ubel befommen. Run befummerte er fich um feine Befchafte und ich fing meine Baftion an. Alls ich nun die gehörige Unftalt getroffen hatte, ging ich zu dem fleinen Thor am Arno, wo ich einen Capitain von Cefena fand, ben artigften Mann den ich jemals von diefer Profession gefannt batte. Meugerlich zeigte er fich wie ein zierliches Madchen, und im Nothfalle war er einer ber bravften und todtlichften Menfchen Die man fich denfen fann. Diefer Ebelmann beobachtete mich jo genau, daß er mir oft Nachdenken erregte, er wünschte meine Arbeit zu verfichen, und ich zeigte ihm alles aufs gefälligfte. Benug wir wetteiferten, wer fich gegen ben andern freundlicher bezeigen fonne, fo daß ich diefe Baftion weit beffer als jene gu Stande brachte.

Als ich mit meinen Festungswerfen fertig war, hatten die Wölfer des Herrn Peter Strozzi im Lande gestreift, und das ganze Gebiet von Prato war so in Furcht geset, daß alles ausräumte und flüchtete. Nun kamen sie mit allen ihren Karren herbei und jeder fuhr seine Habe in die Stadt; ein Wagen berührte den andern und es war eine unendliche Menge. Da ich nun solche Unordnung sah, sagte ich zur Thorwache: sie sollten Ucht haben, daß unter dem Thore nicht das Unglück begegne wie in Turin, wo das Fallgatter, als man es brauchen wollte, von einem solchen Wagen in die Hohe gebalten wurde und seinen Dienst nicht leisten konnte. Als das Ungehener von Capitain diese meine Worte hörte, wendete er sich mit Schimpfreden gegen mich, die ich ihm sogleich zurückzab, so daß es zwischen uns hatte schlimmet

als vorher werden können; boch trennte man uns wieder. Da ich nun meine Bastion vollendet hatte, erhielt ich uner-wartet vieles Geld, mit dem ich mir wieder aufhalf, und mich wieder an die Arbeit begab, um meinen Perseus zu vollenden.

In diefen Tagen batte man einige Allterthumer in ber Gegend von Aresso gusgegraben, worunter fich auch bie Chimare befand, namlich der eberne Lowe, den man in den nachften Bimmern am großen Saal bes Palaftes noch feben fann, und zugleich batte man viele fleine Statuen von Erg gefunden, die gang mit Erde und Roft bededt waren, und einer jeden fehlte entweder ber Ropf, die Sande, oder die Ruge. Der Bergog batte Bergnugen fie felbu mit gewiffen Grabftideln rein zu machen, und einft, als ich mit Geiner Ercelleng fprach, reichte er mir einen Sammer, womit ich auf die Meifelden, die er in ber Sand bielt, folig, fo daß die Figuren von Erde und Roft gereinigt murden. Co vergingen einige Abende, und ber Bergog veranlagte mich, daß ich die feblenden Glieder wieder berftellte, und ba er fo viel Bergnugen an dem wenigen Meifeln batte, fo lieft er mich auch des Tages arbeiten, und wenn ich mich versvätete, fo mußte ich gerufen werden. Defters gab ich Geiner Ercelleng zu verfteben. bag ich mich von meinem Perfeus abroge, und daß daraus gar mandes Unangenehme entfieben fonnte. Erftlich fürchtete ich daß die lange Beit die ich gu meinem Werfe brauchte, julest Geiner Ercelleng verbrieftich fallen möchte, wie es denn auch wirflich nachber geschah; bas andere war, daß meine Arbeiter, wenn ich mich nicht gegen: wartig befand, mir theils mein Werf verdarben, theils fo wenig als möglich arbeiteten. Darauf begnügte fich bet Bergog, daß ich nur beim Ginbruche der Racht in ben Palaft

fommen follte. Seine Ercellenz war außerft fanft und gutig gegen mich geworden, und jeden Abend den ich zu ihm fam, nahmen die Liebkosungen zu.

In Diefen Tagen baute man an jenen neuen Bimmern gegen die Lowen, fo daß Geine Ercelleng, um abgefondert gu fenn, fich in den neuen Gemachern eine fleine Wohnung einrichten ließ, mir aber hatte er befohlen, ich follte burch feine Garderobe fommen, da ich benn heimlich über die Galerie bes großen Gaals ging und durch gewife Schlupf: locher zu jenem Gemach gelangte. Wenige Tage barauf brachte mich die Herzogin um diefe Jugange und ließ alle diefe Thuren verschließen, fo daß ich alle Abende, wenn ich in den Palaft fam, eine Beile marten mußte, weil fie fich felbit in diefen Vorgimmern befand, wo man por ihrer Bequemlichfeit vorbei mußre, und weil fie nicht wohl war, fo fam ich niemals ohne fie gu ftoren. Dun marf fie begwegen, und wegen der icon befannten Urfache ben außerften Groll auf mich und fonnte mich auf feine Weise weber feben noch leiden. Doch mit aller diefer großen Roth und Diefem unendlichen Berdruß fuhr ich gelaffen fort bingugeben. Der Bergog hatte ausdrücklich befohlen, daß man mir, wenn ich an die Thur pochte, fogleich aufmachen follte, und fo liegen fie mich, ohne mir etwas weiter gu fagen, burch alle Simmer. Run begegnete es manchmal, wenn ich ruhig und unerwartet durchging, daß ich die herzogin bei ihrer Bequemlichfeit fand, die fich denn mit einem fo wuthenden Borne gegen mich herausließ, daß ich mich entfette. Gie fagte mir immer: Bann wirft du denn einmal mit den fleinen Figuren fertig feyn! bein Kommen wird mir allzu laftig. Darauf antwortete ich mit ber größten Belaffenheit: Onabige Frau und einzige Gonnerin! ich verlange nichts mehr, als Ihnen

mit Treue und außerftem Geborfam zu bienen. Die Berte Die mir ber Bergog befohlen bat, werden mehrere Monate brauchen; wenn aber Em. Ercelleng nicht will, bag ich mehr bierber femmen fell, fo werbe ich auch nicht fommen, es rufe mid wer will, und wenn ber Bergog zu mir ichiet, fo will ich fagen bag ich frant bin, und Gie follen mich auf feine Weife bier wieder feben. Darauf verfette fie: 3ch fage nicht, daß du dem Bergog nicht geberchen follft, aber mir icheint, daß beine Arbeit fein Ende nehmen wird. Mochte nun ber Bergog bievon etwas gemerft baben, ober auf andere Weise veranlagt worden fenn, genug wenn vier und zwanzig Uhr berbeifam, fo ließ er mich rufen und ber Bote faate jederzeit: Berfeble nicht zu fommen, der Bergog erwartet dich; und fo fubr ich fort mit eben denfelben Schwierigkeiten mehrere Abende bingugeben. Ginmal unter andern, als ich nach meiner Bewohnheit bereintrat, iprach der Bergog mabriceinlich von gebeimen Dingen mit feiner Gemablin und wendete fich mit bestigem Berne gegen mich, barüber ich einigermaßen erichreckt eilig gurudgeben wollte; er aber fagte fonell zu mir : Komm berein, mein Benvenute! gebe an beine Arbeit und ich werbe bald bei dir fenn. Inbeffen ich vorbeiging, nahm mich Pring Grazia, ein Kind von wenigen Sabren, bei der Sade, und trieb fo artige Scherze, als ein foldes Rind nur maden fann. Der Bergeg verwunderte fich barüber und fagte: 28as ift bas fur eine anmutbige Freundschaft die meine Rinder gu bir baben?

Indeffen ich nun an diesen Aleinigkeiten arbeitete, waren die Prinzen Den Giovanni, Den Urnando und Den Grazia den ganzen Abend um mich herum, und stacken mich, obne daß es der Herzog sab, ich aber bat sie rubig zu senn. Sie antwerteten: Wir konnen nicht! Und ich versetzte: Was man

nicht tann, will man auch nicht, drum laft mich ruben. Darüber fingen der herzog und die herzogin an laut zu lachen.

Einen andern Abend, als ich jene vier Figuren von Erg fertig batte, bie an ber Bafe bes Perfeus angebracht find, namlich Juviter, Mercur, Minerva und Dange, Mutter bes Perfeus mit ihrem fleinen Anaben zu Rugen, batte ich fie aufammen in gedachtes Simmer bringen laffen, wo ich Abends arbeitete, und fie in eine Reihe, ein wenig hoher als bas Muge geftellt, wo fie fich wirklich febr gut ausnahmen. Der Bergog, ber es gehört hatte, fam etwas früher als gewöhnlich, und weil die Verson die ibm die Nachricht brachte, diese Arbeiten über Berdienft gerühmt und gefagt hatte: fie fepen beffer als die alten, und mehr folche Dinge; fo fam nun ber Bergog und die Bergogin und fprach mit Bufriedenheit von meinen Werfen; ich aber frand geschwind auf und ging ihm entaegen. Er bob barauf nach feiner fürstlichen und eblen Art die rechte Sand auf, worin er eine Birn bielt, fo groß und icon, als man fie nur feben fann, und fagte babei: Nimm bier, mein Benvenuto, und bringe diefe Birn in den Garten Deines Saufes. Darauf antwortete ich gefällig: D gnädiger Berr! ift es Ihr Ernft daß ich die Birn in ben Barten meines Saufes legen foll? Der Bergog fagte von neuem: In den Garten des Saufes, das bein ift. Berftehft du mich recht? Darauf daufte ich Geiner Ercelleng und ber Bergogin mit den beften Ceremonien die ich nur in der Belt ju machen wußte. Dann festen fie fich gegen bie Riguren über und fprachen über zwei Stunden von nichts als von benfelben, fo daß die Bergogin ein unmäßiges Berlangen barnach empfand und zu mir fagte: 3ch will nicht, daß du Diefe iconen Riguren da unten auf dem Dlas verichwendeft. wo fie in Gefahr famen verdorben zu werden, vielmehr fofft du fie mir in einem meiner Simmer anbringen, mo ich fie aufs befte will balten laffen, wie ihre feltne Tugend verdient. Gegen Diefe Worte feste ich mich mit unendlichen Grunden, weil ich aber fab, wie fest fie entidloffen war, daß ich bie Figuren nicht an die Baje wo fie fich icho befinden, aufftellen follte, fo wartete ich den andern Tag ab, und ging um zwei und zwanzig in den Palaft, und als ich fand, daß der Bergog und die Bergogin ausgeritten waren, ließ ich die Figuren binunter tragen, und weil ich an der Bafe icon alles gurechte gemacht batte, fo lothete ich fie fogleich ein. wie fie bleiben follten. Alls die Bergogin es borte, murbe fie fo gornig, daß fie mir, wenn ihr Gemabl nicht gewesen war', gewiß vieles Uebel angefügt batte. Dun fam biefer Berdruß noch zu jenem wegen der Perlen und fie wirfte fo viel, daß der Bergog fein weniges Vergnügen aufgab. 3ch fam alfo Abende nicht mehr bin, denn ich fand alle die vorigen Schwierigfeiten, wenn ich in den Palaft wollte.

Ich wohnte nun, wo ich meinen Perseus schon bingebracht batte, und arbeitete an seiner Bollendung unter allen den Hindernissen, deren ich schon erwahnt habe, das heißt, ohne Geld und unter so vielen andern Verfallen, deren Halfte schon einen Mann von Diamant zur Verzweisslung gebracht batte. Als der Herzog vernahm, daß ich den Perseus schen als geendigt zeigen konnte, kam er einen Tag das Werk zu sesennen, daß es ibm außerordentlich gefalle. Darauf wendete er sich zu gewissen herren die mit ihm waren und sagte: De uns gleich dieses Werte sich worksmut, so muß es dech auch dem Bolte gefallen, deswegen, mein Benvenute, che du die letzte Hand aulegst, wünschte ich, daß du mir zu liebe diese vordere Thüre nach meinem Plaße zu öffnetest, um zu sehen, was

das Volk bazu fagt; benn es ift keine Frage, daß es ein Unterschied sevn muß, es frei oder in einer solchen Enge zu sehen, und es wird sich gemiß anders als gegenwärtig zeigen. Auf diese Worte sagte ich demüthig zu Seiner Ercellenz: Es wird gewiß um die Hälfte besser aussehen. Erinnern sich Ew. Ercellenz nicht, es in dem Garten meines Hauses gesehen zu haben, wo es sich so gut zeizte. Ja sogar Vandinello, der es daselbst fah, war genöthigt, ungeachtet seiner bösen Natur, Gutes davon zu reden, er, der sein ganzes Leben lang von niemand Gutes gesprochen hat, und ich fürchte, Ew. Ercellenz trauen ihm zu viel.

Darauf fagte ber Gerzog ein wenig verdrießlich, aber mit gefälligen Worten: Thue es, mein Benvenuto, zu meiner geringen Genugthunng.

Als er weg war, machte ich mich daran die Statue aufzudecken, weil aber ein wenig Gold fehlte, und ein gewister Kirniß und andere Kleinigkeiten die zu Vollendung eines Werks gehören, murmelte ich verdrießlich, schalt und betrübte mich und verwünschte den verstuchten Tag, der mich veranlaßt batte nach Florenz zu gehen. Denn ich sah freilich den großen Werlust den ich mir zugezogen hatte, indem ich Frankreich verließ, und sah und wußte noch nicht, was ich Gutes von meinem Herrn in Florenz erwarten sollte, denn alles, was ich, von Ausang bis zur Mitte und bis zum Ende gethan hatte, war alles zu meinem größten Schaden geschehen. Und so mit größtem Verdrusse deckte ich die Vildsäule des solgenden Tags auf.

Nun gefiel es Gott, daß sobald als fie gesehen murde, sich ein unmaßiges Geschrei zum Lobe des Werts erhub, wo- bei ich mich ein wenig getröftet fühlte. Die Leute hörten nicht auf, immerfort Sonette an die Thurgewande anzuheften,

wodurch gleichsam ein festliches Unsehen entftand. Indeffen fucte ich bas Wert zu vollenden und arbeitete an bemfelben Tage baran, an welchem es mehrere Stunden aufgedect blieb, und mehr als zwanzia Conette und Griedische Berie; denn eben waren Kerien auf der Universität Dija und alle die portrefflichften Lebrer und Schuler bemubten fich um die Wette. Bas mir aber das größte Bergnugen machte und mir die größte Soffnung wegen ber Befinnung des Bergogs gab, war, daß die von der Runft, namlich Maler und Bildbauer, gleichfalls wetteiferten, wer das meifte Gute davon fagen fonnte, und unter andern, der geschickte Maler Jacob von Pontormo; am bochfien aber ichabte ich bas Lob bes trefflicen Bronging, des Malers, bem es nicht genng mar, vericbiedene Bedichte öffentlich anheften zu laffen, fondern der mir derfelben auch noch ins Saus ichickte, worin er fo viel Outes, auf feine feltene und angenehme Weife fagte, bag ich mich wieder einigermaßen berubigte. Und fo batte ich bas Werf wieder bedect, und fuchte es mit allem Aleiß zu vollenden.

Alls mein Herzog die Gunft erfuhr, welche mir die treffliche Schule bei diesem kurzen Anblick erzeigt hatte, sagte er:
Ich freue mich, daß Benvenuto diese kleine Zusriedenheit
gehabt hat, so wird er desto geschwinder die Arbeit vollenden:
aber er denke nur nicht, wenn sie ganz ausgedeckt ist, daß
die Leute noch immer auf gleiche Weise sprechen werden. Es
werden dann auch alle Fehler die daran sind, ausgedeckt senn,
und man wird andere, die nicht daran sind, hinzuthun, so
mag er sich mit Geduld wassen. An diesen Neden war
Bandinell schuld, denn er batte bei dieser Gelegenheit die
Werke des Andrea del Verrocchio augesührt, der den schonen
Christis und Et. Ihomas von Erz gemacht batte, den man
an der Fagade Orsannichele sieht, und noch andere Werke,

fogar ben verwundernswürdigen David des göttlichen Michelagnolo Buonarotti, von dem er auch behauptete, er zeige sich nur von vorn gut. Dann sprach er von seinem Hercules und seinen unendlichen Sonetten, die daran geheftet wurden, und sprach alles lebel vom Bolf. Der Herzog hatte ihn zu diesen Reden veranlast und glaubte wirklich, die Sache werde auch so ablausen, denn der neidische Bandinell hörte nicht auf llebles zu reden. So sagte auch einmal, in der Gegenwart des Herzogs, der Schurfe Bernardon, der Mäsler, nur um dem Bandinell zu schwicheln: Wist, gnädiger Herr, große Figuren zu machen, ist eine andere Kunst, als kleine zu arbeiten! Ich will nicht sagen, daß er die kleinen Figürchen nicht gut gemacht habe; aber ihr werdet sehen, die große gelingt ihm nicht. Und unter diese hämischen Worte mischte er nach seiner Spinnenart noch andere, und häuste Lügen auf Lügen.

Mun gefiel's aber meinem glorreichen Serrn und unfterb= lichen Gott, daß ich meine Statue vollendete und fie an einem Donnerstag gang aufdeden fonnte. Alfobald, es war noch nicht gang Tag, vereinigte fich eine folche Menge Bolfs, daß es nicht zu gablen war, und alle wetteiferten, das Beffe davon zu fprechen. Der Bergog fand an einem niedern Renfter des Palaftes bas über der Thure war, und fo ver= nahm er, halb verborgen, alles was man fagte. Als er nun einige Stunden jugehört hörte, fand er mit fo viel Bufriebenheit und Lebhaftigfeit auf, wendete fich zu Beren Gforga und fagte: Sforga! geh' gu Benvenuto, und fag' ibm von meinetwegen, daß er mich, mehr als ich hoffte, befriedigt hat, ich will ihn auch zufrieden ftellen, er foll fich verwundern, und fag' ihm, er foll gutes Muths fenn. herr Sforga brachte mir diefen ruhmvollen Auftrag, wodurch ich außerft geftartt ward und denselben Tag febr vergnügt zubrachte, weil bas Betf auf mich mit Fingern wies, und mich bem und jenem als eine neue und wunderfame Cache zeigte. Unter andern maren zwei Ebelleute, Die ber Bicefonia von Sicilien an unfern Gerzog in Geschaften gesendet batte. 2113 man mich Diefen beiden gefalligen Mannern auf bem Plate geigte, famen nie bestig auf mich los, und, mit ihren Mußen in der Sand, bielten fie mir eine fo umftandliche Rede, die fur einen Papit zu viel gewesen war'. 3ch bemuthigte mich so viel ich fonnte, aber fie dedten mid bergeftalt zu, daß ich fie inflandig bat, mit mir vom Plate wegzugehn, weil die Lente bei und fill ftanden, und mich icharfer ansaben als unfern Verfens felbft. Unter diefen Geremonien waren fie fo fubn, und verlangten, ich möchte nach Sicilien fommen, da fie mir benn einen folden Contract veriprachen, mit dem ich zufrieden fenn follte. Gie fagten mir, Johann, Bruder Angiolo, von ben Gerviten, babe ibnen einen Brunnen gemacht, mit vielen Kiguren vergiert, aber fie feven lange nicht von der Bortrefflichfeit wie ber Perfeus und er fen dabei reich geworden. Ich ließ fie nicht alles was fie fagen wollten, vollenden, fondern verfebte: 3d verwundere mich febr, daß ibr von mir verlangt, daß ich einen Beren verlagen foll, ber die Talente mehr ichabt, als irgend ein andrer Fürft, der je geboren murde, um fo mebr, da ich ibn in meinem Baterlande finde, der Edule aller der großen Runfte. Satte ich Luft zu großem Geminn, fo war' ich in Franfreich geblieben, im Dienfte bes großen Ronigs Franciscus, der mir taufend Goldgulden für meinen Unterhalt gab, und dazu die Arbeit meiner fammtlichen Werfe bezahlte, jo daß ich mich alle Sabre über viertaufend Goldgulden fand; nun bin ich aber doch meggegangen und habe den Lobn meiner Werfe von vier Tabren in Paris gurudgelaffen. Mit diesen und andern Werten schnitt ich die Ceremonien

durch, dankte den Herren für das große Lob, das sie mir gegeben hatten, und versicherte sie, das sen die größte Belohmung für jeden, der sich ernsthaft bemühe; ich seiste hinzu, sie hätten meine Lust gut zu arbeiten so vermehrt, daß ich in wenigen Jahren, ein anderes Werk aufzustellen hoffte, mit dem ich der vortresslichen Florentinischen Schule noch mehr als mit diesem zu gefallen gedächte. Die beiden Edellente hätten gerne den Faden der Ceremonien wieder angesnüpft; aber ich, mit einer Müßenbewegung und einem ziesen Bückling, nahm sogleich von ihnen Abschied.

Auf diefe Beife ließ ich zwei Tage vorübergeben, und als ich fab, bag bas große Lob immer gunahm, entschloß ich mich meinem Bergog aufzuwarten, ber mit großer Freund= lichfeit gu mir fagte: Dein Benvenuto, bu haft mich und das gange Bolf gufrieden gestellt; aber ich verspreche dir, daß ich dich auf eine Beife befriedigen will, über welche du dich verwundern follft, und ich fage dir, der morgende Tag foll nicht vorüber geben. Auf diese berrlichen Berfprechungen wendete ich alle Rrafte ber Geele und bes Leibes in Ginem Mugenblid gu Gott, und banfte ibm aufrichtig, gugleich hörte ich meinen Bergog an, und halb weinend vor Freude füßte ich ihm das Kleid und fagte: Mein glorreicher Berr, freigebig gegen alle Talente und gegen die Menschen, die fie ausüben! 3ch bitte Ew. Ercelleng um gnadigen Urlaub auf acht Tage, Damit ich Gott danken moge. Denn ich weiß wohl, wie übermäßig ich mich angestrengt habe, und bin überzeugt, bag mein fefter Glaube Gott zu meiner Gulfe bewogen bat. Wegen diefem und fo manchem andern wunderbaren Beiffand will ich acht Tage als Vilgrim auswandern und meinem unfterblichen Gott und herrn danfen, ber immer bemjenigen bilft, der ihn mit Wahrheit anruft.

Darauf fragte mich der Herzog, wohin ich gehen wollte, und ich versehte, morgen fruh will ich weggeben, auf Vallombrofa zu, von da nach Camaldoli und zu den Cremiten, dann zu den Badern der beiligen Maria und vielleicht bis Seftile, weil ich höre, daß daselbst schone Alterthümer sind. Dann will ich über S. Francesco della Vernia zurückebren, unter beständigem Danke gegen Gott, und mit dem lebbasten Wunsch Ew. Ercellenz weiter zu dienen. Darauf sagte mir der Herzog mit heiterem Gesichte: Geh' und sehre zurück! Wirklich so gesällst du mir; lasse mir zwei Verse zum Andensen und sey unbesorgt.

Sogleich machte ich vier Verfe, in welchen ich Seiner Ercellenz danfte, und gab sie Herrn Sforza, der sie dem Herzog in meinem Namen überreichte. Dieser empfing sie, gab sie sodann zurück und sagte: Lege sie mir täglich vor die Augen! Denn wenn Benvenuto zurücksäm' und seine Sache nicht ausgesertigt fand', ich glaube er brächte mich um. Auf diese scherzhafte Weise verlangte der Herzog erinnert zu werden. Diese bestimmten Worte sagte mir Herr Sforza noch selbigen Abend, verwunderte sich über die große Gunst, und sagte mir auf eine sehr gefallige Weise: Geb', Benvenuto, und tomme bald wieder. Ich beneide bich.

## Reuntes Capitel.

Der Anter begegnet, auf seinem Wege, einem alten Alchimifien, von Bagne, ber ihm von einigen Gold- und Silberminen Kenntnis giebt, und ihn mit einer Karte von feiner eignen hand beschentt, worauf ein gefährlicher Pass bemerkt ist, durch welchen die Feinde in des Horzogs Land kommen könnten. — Er kehrt damit zum herzog zurück, der ihn wegen feined Eiserd höchlich lobt. — Differenz zwischen ihm und dem Horzog, wegen des Preises des Perseus. — Man überläst es der Entisbeitung des Hieronymund Albizzi, welcher die Sache keineswegs zu des Anters Zufriedenheit vollbringt. — Neues Misvernändnis zwischen ihm und dem herzog, welches Bandinelli und die herzogin vernittlen sollen. — Der herzog wünscht, das er halberhobenen Arbeiten in Erz für das Sber von Santa Maria del Fiore unternehmen möge. — Nach wenig Unterhatzungen giebt der Herzog diesen Borsah auf. — Der Autor erhietet sich, zwei Pulte sür den Shor zu machen, und sie mit halberhobenen Tiguren, in Erz, auszuzieren. — Der Herzog billigt den Borschag.

Nun ging ich im Namen Gottes von Florenz weg, immet Pfalmen und Gebete zu Verherrlichung des göttlichen Namens auf der ganzen Neise singend und aussprechend. Auf dem Wege hatte ich das größte Vergnügen; denn es war die schönste Sommerzeit und die Aussicht in ein Land wo ich nie gewesen war, schien mir so reizend, daß ich erstaunte und mich ergößte. Zum Führer hatte ich einen jungen Mann aus meiner Werkstatt mitgenommen, der von Bagno war und Cafar hieß, von dessen Eltern ich auf das freundschaftlichste ausgenommen ward. Unter andern war ein alter Mann in der Familie, über siebenzig Jahre, vom gefälligsten Wesen, ein Oheim des gedachten Cäfars, eine Art von chrurgischem Arzt, der ein wenig nach der Alchimie hinzielte. Dieser Mann zeigte mir daß die Gegend Minen von Gold und Silber habe; er ließ mich viele schöne Sachen des Landes sehen,

moran ich ein großes Vergnügen fand. Alls er nun auf biefe Meije, mit mir befannt geworden war, fagte er unter andern eines Tages zu mir: Ich will euch einen Bedanfen nicht verheblen, woraus mas febr Rublides entiteben konnte, wenn Seine Ercelleng barauf boren wollte. Namlich in ber Begend von Camaldoli ift ein fo verdedter Dag, dag Peter Etroggi nicht allein ficher durchkommen, fondern auch Poppi obne Widerstand wegnehmen fonnte. Als er mir die Sache mit Worten erflart batte, jog er ein Blatt aus ber Tafche, worauf der gute Alte die gange Gegend bergefialt gezeichnet hatte, daß man die große Befahr febr wohl feben und deutlich erfennen fonnte. 3ch nabm bie Beichnung und ging fogleich von Bagno weg, nabm meinen Weg über Prato Magno und über St. Francesco della Vernia, und fo fam ich nach Floreng gurud. Obne Bermeilen, nur bag ich bie Stiefeln audzog, ging ich nach dem Palafte und begegnete bem Bergog, der chen aus dem Palane bes Podena gurudfebrte, bei ber Abtei. Als er mid fab, empfing er mid aufs freundlichfte, boch mit ein wenig Bermunderung, und fagte: Warum bift du fo geschwind zuruckgefommen? ich erwartete bich noch nicht in acht Tagen. Darauf verfette ich, jum Dienft Ew. Ercelleng bin ich gurudgefebrt; benn gern ware ich noch mehrere Tage in jenen ichonen Wegenden geblieben. Und mas Gutes bringft du denn bei beiner ichnellen Wiederfebr? fragte der Bergog. Darauf verfette ich: Mein Berr, es ift nothig daß ich euch Dinge von großer Bedeutung fage und vorzeige; und to ging ich mit ibm nach bem Palaft. Dafelbft fubrte er mich in ein Simmer wo wir allein waren. 3ch fagte ibm alles und ließ ibn die wenige Zeichnung feben, und es ichien ibm angenehm zu fenn. Darauf fagte ich zu Seiner Ercelleng, es fep notbig, einer Cache von folder Wichtigfeit bald

abzuhelsen. Der Gerzog bachte barauf ein wenig nach und sagte: Wiffe, daß wir mit bem Gerzog von Urbino einig sind, der nun felbst dafür forgen mag; aber behalte das bei bir. Und so tehrte ich mit großen Zeichen feiner Gnade wieder nach hause.

Den andern Tag ließ ich mich wieder feben, und ber Bergog, nachdem er ein wenig gesprochen batte, fagte mit Beiter= feit: Morgen gang gewiß foll beine Cache ausgefertigt werden, begwegen fen gutes Muths. Ich hielt es nun für gewiß und erwartete den andern Tag mit großem Berlangen. Der Tag fam, ich ging nach dem Valaft, und wie es gewöhnlich ift, bag man bofe Renigfeiten fruber als die guten erfahrt, fo rief mich herr Jacob Guibi, Gecretar Geiner Ercelleng, mit feinem ichiefen Maule und folgem Ton; dabei gog er fich auf fich zurud, frand wie angepfählt und wie ein erftarrter Menfch, dann fing er an folgendermaßen zu reden: Der Bergog, fagte er, wolle von dir wiffen, mas du für beinen Verfens verlangft. 3ch frand erstaunt und erschrocken, und antwortete fogleich: Es fen meine Art nicht den Vreis meiner Arbeiten gu beftim= men; Geine Ercelleng habe mir vor zwei Tagen gang mas andres verfprochen. Sogleich fagte mir ber Menfch mit noch ftarferer Stimme: 3ch befehle dir ausdrudlich von Geiten bes Bergogs, daß du mir fagit was du verlangit, bei Strafe völlig in Unquade Geiner Ercelleng gu fallen.

Ich hatte mir geschmeichelt, bei den großen Liebkosungen die mir der Herzog erzeigt hatte, nicht sowohl etwas zu gewinnen, sondern ich hoffte nur seine ganze Gnade erlangt zu haben. Nun kam ich über das unerwartete Betragen dergestalt in Buth, und besonders, daß mir die Botschaft durch diese gistige Kröte nach ihrer Weise vorgetragen wurde, und antwortete sogleich: Wonn der Herzog mir zehntausend Sendi

gab', so wurde er mir die Statue nicht bezahlen, und wenn ich geglaubt hatte, auf solde Weise behandelt zu werden, so war' ich nie geblieben. Sogleich sagte mir der verdriestliche Mensch eine Menge schimpflicher Worte, und ich that dest gleichen. Den andern Tag wartete ich dem Herzog auf; er winste mir, und ich naherte mich. Darauf sagte er zornig: Die Stadte und großen Palaste der Fürsten und Könige bauet man mit zehntausend Ducaten. Darauf antwortete ich schnell, indem ich das Haupt neigte: Seine Ercellenz wurde sehr viele Menschen sinden die ihr Stadte und Palaste zu vollenden verstünden, aber Statuen, wie der Perseus, möchte vielleicht niemand in der Welt so zu machen im Stande sehn. Sogleich ging ich weg ohne was weiter zu sagen und zu thun.

Wenige Tage barauf ließ mich die Bergogin rufen und fagte mir: ich folle ben Swift ben ich mit bem Bergog babe, ibr überlaffen, benn fie glaube etwas thun zu fonnen, womit ich zufrieden fenn murbe. Auf bieje gutigen Worte antwortete ich, bag ich nie eine größere Belobnung meiner Mube verlangt batte, als die Onabe bes Bergogs, Geine Ercelleng babe mir fie zugefidert, und ich überlaffe mich nicht erft acaenwartia ibnen beiderseits ganglich, ba ich es von der erften Beit meines Dienstes an mit aller Freundlichfeit ichen gethan babe. Dann feste ich bingu: Wenn Geine Ercelleng mir für meine Arbeit ein Gnadenzeiden gaben, bas nur fünf Piennige werth fen, fo murbe ich vergnugt und gufrieden fenn, wenn ich mich babei nur feiner Gnade verfichern fonnte. Darauf fagte mir die Bergegin lachelnd: Du wurdeft am beften thun, wenn bu meinem Rathe folgteft. Cogleich wenbete fie mir ben Ruden und ging binmeg.

3d bacte mein Beftes gethan zu baben, indem ich fo bemutbige Werte brauchte: benn eb fie gleich verher ein wenig

über mich gezürnt hatte, so war ihr doch eine gewisse gute Art zu handeln eigen. Aber die Sache nahm für mich leider eine schlimme Bendung. Ich war zu der Zeit sehr vertraut mit Hieronymus Albizzi, Vorgesehrem der Truppen des Herzogs, der mir eines Tages unter anderm sagte: D Benvenuto! es wäre doch gut, die kleine Disserenz, die du mit dem Herzog hast, ins Gleiche zu bringen. Hättest du Bertrauen in mich, so glaubte ich wohl damit fertig zu werden, denn ich weiß, was ich sage. Wird der Herzog wirklich einmal böse, so wirst du dich dabei sehr übel besinden; das seh dir genug, ich fann dir nicht alles sagen. Paun hatte mich vorher schon wieder in Schalf gegen die Herzogin mistrauisch gemacht, denn er erzählte mir, er habe sie bei irgend einer Gelegenheit sagen hören: Er will ja für weniger als zwei Psennige den Persens wegwersen, und damit wird der ganze Streit geendigt seyn.

Begen biefes Berbachts fagte ich herrn Albiggi: 3ch überlaffe ihm alles, und ich murde mit bem, was er thue, völlig zufrieden fenn, wenn ich nur in der Gnade des Bergogs bliebe. Diefer Chrenmann, ber fich recht gut auf die Goldaten= funft verftand, besonders aber auf die Anführung leichter Truvven, das alles robe Menfchen find, batte feine Luft an ber Bildhauerei und verftand auch defiwegen nicht bas min= defte davon. Als er nun mit dem Bergog fprach, fagte er: Benvenuto bat fich mir gang überlaffen und mich gebeten, ich folle ibn Ew. Ercelleng empfehlen. Darauf fagte ber Bergog, auch ich will euch die Entscheidung übertragen, und mit allem was ihr bestimmt, zufrieden fenn. Darauf machte Berr hieronymus einen Auffaß, der febr gut und gu meinen Gunften geschrieben war, und bestimmte: ber Bergog folle mir dreitaufend fünfhundert Goldgülden reichen laffen, wo= burd zwar ein foldes Werf nicht vollig bezahlt, aber boch

einigermaßen fur meinen Unterhalt geforgt fev, und womit ich zufrieden seyn könnte. Es waren noch viele Worte hinzugefügt, die sich alle auf diesen Preis bezogen. Diesen Aussiak unterschrieb der Herzog so gern, als ich übel damit zufrieden war. Als es die Herzogin vernahm, sagte sie, es ware bester für den armen Mann gewesen, wenn er sich auf mich verlassen hätte, ich würde ihm wenigstens fünstausend Goldgulden verschafft baben, und dieselbigen Worte sagte sie mir eines Tages, als ich in den Palast fam, in Gegenwart des Herrn Allamanni Salviati; sie lachte mich aus und sagte, das liebel das mir begegne tresse mich mit Necht.

Der Bergog batte befohlen mir follten bundert Goldaul: ben monatlich bezahlt werben, nachber fing Gerr Untonie be Nobili, der gedachten Auftrag batte, mir nur funfzig zu zablen an, dann gab er mir mandmal nur fünf und zwanzig. mandmal auch gar nichts. Da ich nun fab, bag ich fo bingehalten ward, wendete ich mich aufs boilichfte an ibn und bat ibn mir die Urfache zu fagen, warum er die Sablung nicht vollendete? Er antwortete mir fo gutia, und es icbien mir, daß er fich gar zu weit berausließe, benn er fagte: er fonne die Bablung nicht regelmäßig fortfegen, weil man im Palait nicht zum beffen mit Geld verfeben fer, er verfpreche aber, daß er mich bezahlen wolle, fobald er Geld erhalte. Dann feste er bingu: 3d mußte ein großer Chelm fenn, wenn ich bich nicht bezahlte. Ich verwunderte mich, ein foldes Wort von ibm ju boren, und boffte nun, ich murde mich fobald als moalich befriedigt feben. Allein es erfolgte gerade das Gegentheil, und ba ich mich fo aufzieben fab, ergurnte ich mid mit ibm und fagte ibm fübne und beftige Werte, und erinnerte ibn an feine eigenen Ausbrude. In: beffen farb er, und man blieb mir funfbundert Goldaulden

ichuldig, bis beute, da wir nahe am Ende bes Jahres 1566 find.

Auch war ein Theil meiner Besoldung rückständig geblieben, und ich dachte nicht biesen Rest jemals zu erhalten, denn es waren schon drei Jahre verstoffen. Aber der Herzog fiel in eine gefährliche Krankheit, und konnte in acht und vierzig Stunden das Wasser nicht lassen. Alls er nun merkte, daß ihm die Aerzte mit ihren Mitteln nicht helsen konnten, wendete er sich vielleicht zu Gott und beschloß, daß jeder seinen Rückstand erhalten solle, da wurde ich denn auch bezahlt; aber für meinen Perseus erhielt ich nicht die ganze Summe.

Kaft hatte ich mir vorgefest dem Lefer von meinem ungludlichen Perfeus nichts mehr zu erzählen, doch fann ich einen merfwürdigen Umftand nicht verschweigen, und nehme baber ben gaden ein wenig rudwarts wieder auf. Damals, als ich mit der herzogin fprach, und mit aller Demuth gu erfennen gab, daß ich mit allem gufrieden fenn wolle, was der Bergog mir geben wurde, hatte ich die Abficht mich wieber allmählich in Gunft zu feben, und bei diefer Gelegenheit ben herzog einigermaßen zu befänfrigen. Denn wenige Tage vorher, ehe Albiggi ben Accord machte, hatte fich ber Bergog heftig über mich ergurnt. Denn als ich mich bei Seiner Ercelleng über bie außerft fchlechte Behandlung beflagte, bie ich von Alfonfo Quiftello, herrn Jacob Polverino, dem Fiscal, und besonders von Baptiffa Bandini von Bolterra, bulden mußte, und mit einiger Leidenfchaft meine Grunde vortrug, fah ich ben Bergog in fo großen Born gerathen, als man fich benfen fann. Er fagte mir dabei: Das ift ein Fall wie mit deinem Perfens, fur den du mir zehntaufend Ccudi gefordert haft. Du bift gu fehr auf beinen Bortheil bedacht. Ich will Die Statue icagen laffen, und was man recht findet, follft

bu baben. Sierauf antwortete ich ein wenig fubn und balb ergurnt, wie man fich gegen große Berren nicht betragen foll: Bie ware es möglich, bag mein Werf nach feinem Werth geschatt wurde, ba gegenwärtig niemand in Alorens ift, ber ein gleiches machen fann. Darauf ward ber Bergog noch gorniger und fagte mir viele befrige Worte, unter andern rief er aus! Ja es ift gegenwartig ein Mann in Kloreng, ber ein foldes Werf machen fonnte, und besmegen wird er es auch zu beurtheilen wiffen! Er meinte ben Bandinell. Cavalier von St. Jacob. Darauf verfeste ich: Em. Ercellent bat mich in den Stand gesetst in der größten Schule ber Welt ein großes und fcweres Weef zu vollenden, bas mir mehr gelobt worden ift als irgend eins, das jemals in dieser göttlichen Schule aufgededt worden; und was mir am meiften schmeichelte, war, bag die trefflichen Manner die von der Runft find und fich barauf verfteben, wie g. B. Brongino Der Maler, mir allen Beifall gaben. Diefer treffliche Mann bemühte fich und machte mir vier Conette, worin er bie ebelften und berrlichften Worte fagte, die man nur ausbruden fann, und eben diefer wunderfame Mann war fould, daß die gange Stadt fo febr in Bewegung fam, Freilich wenn fich diefer Mann so gut mit der Bildhauerkunft als ber Malerei abgeben wollte, fo wurde er vielleicht ein foldes Werf vollenden fonnen. Auch genebe ich Em. Ercelleng, bag mein Meifter Michelagnolo Buonarotti, als er junger war, alei bialls ein abuliches gemacht batte, aber nicht mit weniger Unitrengung als ich felbit; nun aber, ba er febr alt ift, wird ibm eine folde Arbeit gewiß nicht gelingen, fo bag ich gewiß überzengt bin, daß zu unserer Beit niemand befannt fen, der fie ansführen tonne. Run bat meine Arbeit den größten Lobn erbalten, den ich in der Belt erlangen fann, befonders da

Ew. Ercellenz sich davon so zufrieden zeigten und mir sie, mehr als ein andrer, lobten; was konnte ich für eine größere und ehrenvollere Belohnung verlangen? Gewiß Ew. Ercellenz fonnte mir sie nicht mit einer herrlicheren Mänze bezahlen, denn keine Art von Schaß kann sich mit diesem vergleichen. So bin ich überstüssig belohnt, und ich danke Ew. Ercellenz dafür von Herzen.

Darauf antwortete der Herzog: Du denkst nicht, daß ich reich genug bin dich zu bezahlen, aber ich sage dir, du sollst mehr haben, als sie werth ist. Darauf versehte ich: Ich denke an keine andere Belohnung, als die mir Ew. Ercellenz und die Schule schon gegeben haben, und nun will ich mit Gott fortgehen, ohne das Haus jemals wieder zu betreten, das Ew. Ercellenz mir schenker, und ich will nicht denken, jemals Klorenz wieder zu sehen.

Wir waren eben bei G. Relice, benn ber Bergog ging nach dem Palafte guruck, und auf meine beftigen Worte wendete er fich schnell in großem Borne gegen mich und fagte: Du gehft nicht weg! Sute dich wohl wegzugeben! Salb er= fcroden begleitete ich ihn nach dem Palaft, dort gab er dem Erzbifchof von Pifa, Bartolini, und herrn Pandolfe della Stufa den Auftrag, fie follten Baccio Bandinelli von feinet= wegen fagen, er moge meinen Verfeus wohl betrachten und bas Werk ichaben, denn der Bergog wolle mir den rechten Preis bezahlen. Diefe beiben wachern Manner gingen fogleich jum Bandinell und verrichteten ibren Muftrag. Er wußte febr gut was fie werth war, aber weil er mit mir über vergangene Dinge ergurnt war, fo wollte er fich in meine Ingelegenheiten auf feine Beife mifchen. Darauf fuaten bie beiden Edelleute bingu: Der Bergog bat und gefagt, bag er bei Strafe feiner Unanade end befiehlt, ibm ben Vreis zu

bestimmen. Wollt ihr zwei, brei Tage, um fie recht gu betrachten, io nehmt euch die Beit und bann fagt une, was die Arbeit verdiene. Darauf antwortete jener: er habe fie genng betrachtet und wolle gern den Befehlen bed Bergogs geborden, das Wert fen reich und icon gerathen, fo bag es wohl fedgehntaufend Goldgulden und mehr werth fen. Diefe 2Borte hinterbrachten fogleich die guten Selleute bem Bergog, welcher fich febr darüber ergurnte. Much fagten fie mir es wieder, worauf ich antwortete, bag ich auf feine Beife bas Lob bes Bandinells annehmen wolle, ba er nur ables von jedermann fpreche. Diefe meine Borte fagte man dem Bergog wieder, und beghalb verlangte bie Bergogin, daß ich ibr bie Sade überlaffen follte. Das ift nun alles die reine Bahr= beit; genug ich batte beffer gethan die Bergogin malten gu laffen, benn ich war' in furgem bezahlt gewesen, und batte einen größern Lobn empfangen.

Der Herzog ließ mir durch Herrn Lelis Terelli, seinen Auditor sagen: er verlange, daß ich gewisse Geschickten in balb erhobener Arbeit von Erz rings um den Cher von Santa Maria del Fiore versertigen solle. Weil aber dieser Eber ein Unternehmen des Bandinells war, so wollte ich sein Zeug nicht durch meine Bemühungen bereichern. Zwar batte er selbst die Zeichnung dazu nicht gemacht, denn er verstand nichts in der Welt von Architestur, vielmehr war der Nis von Julian di Baccio d'Agnolo, dem Zimmermann, der die Auppel verdarb. Genug, es ist nicht die mindeste Aunst daran. Aus dieser doppelten Ursache wollte ich das Werf nicht machen, doch hatte ich immer auf das ergebenste dem Herzog versichert, daß ich alles thun wurde, was Seine Ercellenz mir besöhle. Nun hatte der Herzog den Werfmeistern von Santa Maria del Fiore besehlen, sie sellten mit mir

übereinkommen, er wolle mir eine Befoldung von zweihundert Scudi des Jahrs geben, und meine Arbeit follten fie mir ans ber Baucaffe bezahlen. Go ericbien ich vor gedachten Merkmeistern, welche mir ben erhaltenen Befehl befannt machten. Da ich nun glaubte meine Grunde ibnen ficher por= legen au fonnen, zeigte ich ihnen baß fo viele Geschichten von Erz eine große Ausgabe machen wurden, die vollig meggeworfen war'; dabei führte ich meine Urfachen an, welche fie alle febr wohl begriffen. Die erfte war, die Beidnung Des Chors fen gang falfc und obne die mindefic Vernunft gemacht, man febe weber Runft noch Bequemlichfeit, meder Unmuth noch Proportion baran. Die zweite Urfache war. weil gedachte Beschichten fo niedrig zu fteben famen, daß fie unter dem Muge blieben, von Sunden befudelt und immer von Staub und allem Unrath voll fenn wurden, beswegen wollte ich sie nicht machen, benn ich mochte nicht gern ben Heberreft meiner beften Jahre wegwerfen und babei Geiner Ercelleng nicht dienen, ba ich ihr boch so febr zu gefallen und zu bienen muniche. Wenn aber ber Bergog mir etwas wolle zu thun geben, fo mochte er mich die Mittelthure non Canta Maria bel Riore machen laffen; biefes Werf murbe gefehen werden und Geiner Ercelleng gu größerm Ruhme ge= reichen. Ich wollte mich burch einen Contract verbinden, bak wenn ich fie nicht beffer machte als die fconfte Thure von Sanct Johann, fo verlange ich nichts für meine Urbeit, wenn ich aber fie nach meinem Berfprechen vollendete, fo ware ich aufrieden, daß man fie ichaben laffe, und man folle mir alsbann taufend Scudi weniger geben, als fie von Aunftverftandigen geschäht wurde.

Denen Bauherren gefiel mein Borfchlag fehr wohl, und fie gingen, um mit dem herzog zu reben, unter andern Peter

Salviati, ber dem Herzog bas angenehmfte zu fagen glaubte, es war aber gerade bas Gegentheil, benn biefer versette: ich wolle nur immer das nicht thun, was er verlange. Und so ging Herr Peter weg, ohne daß etwas entschieden worden wäre.

Alls ich bas vernahm, suchte ich schnell ben Bergog auf. ber einigermaßen über mich erzurnt ichien. 3ch bat ihn nur, daß er mich anhören möchte, und er verfprach mir's. Go fing ich umfrandlich an und zeigte ibm die Reinbeit der Cache mit fo viel Grunden, und daß eine große Audgabe nur würde weggeworfen fenn, daß ich ihn endlich befanftigt batte. Dann feste ich bingu: Wenn es Seiner Ercelleng nicht gefalle, daß gedachte Thure gemacht wurde, fo gebrauche man in jenem Chor zwei Kangeln, welches zwei große Werfe fenen und Geiner Ercelleng zum Rubm gereichen wurden. 3ch wolle baran eine Menge Geschichten in erhabener Arbeit von Erz verfertigen und viele Sierrathen anbringen; bergestalt erweichte ich ibn, und er trug mir auf, Modelle gu machen. 3ch machte beren verschiedene mit ber außerften Unftrengung, unter andern eins zu acht Seiten, mit mehr Rleiß als die andern, und es ichien mir viel bequemer zu bem Dienste, wogu es bestimmt war. Ich hatte fie oft in ben Palaft getragen, und ber Bergog ließ mir burch feinen Rammerer fagen, ich follte fie da laffen. Nachbem fie ber Bergog gefeben, bemertte ich wohl bag Seine Ercelleng nicht Das Befte gewählt hatte. Gines Tages ließ er mich rufen, und im Gespräch über die Modelle, zeigte ich mit vielen Grunden, dag bas ju acht Geiten bas bequemite jum Dienft und das iconfte gur Unfict fen. Der Bergog antwortete mir: daß ihm bad zu vier Geiten beffer gefalle, und baß er es so haben wolle, und sprach lange auf eine freundliche

Weise mit mir. Ich that alles was mir möglich war, um die Annst zu vertheidigen. Ob nun der Herzog einsah, daß ich wahr redete, und es doch auf seine Art wollte gemacht haben, weiß ich nicht; genug, es verging viel Zeit, daß mir nichts weiter gesagt wurde.

### Behntes Capitel.

Streit zwischen Cellini und Bandinelli, wer bie Statue bes Neptuns, aus einem großen verrätbigen Stud Marmor machen solle. — Die Herzogin begünfigt Bandinelli; aber Cellint, durch eine kluge Bornkellung bewegt ben herzog zur Erklärung: bag ber die Arbeit haben solle, ter bad beste Mobell mache — Cellini's Mobell wird vergezogen, und Bandinell stirbt wer Berdruß. — Durch die Ungunst ber herzogin erhätt Ammanato ben Marmor. — Seltsamer Contract bes Autors mit einem Viehhändler mit Kamen Stietta. — Das Weis bieses Mannes bringt bem Autor Gift bei und er wird mit Müße gerettet. — Cellint, während seiner Krantheit, welche sechs Monate bauert, wird bei hof von Ammanats verbränet.

Ju bieser Zeit hatte man den großen Marmor, woraus nachher der Neptun gemacht wurde, auf dem Arno hergebracht, man fuhr ihn sodann auf den Weg nach Poggio zu Cajano, um ihn beiser auf der flachen Straße nach Florenz zu brinzen. Ich ging ihn zu besehen, und ob ich gleich gewiß wußte, daß die Herzogin, aus ganz besonderer Gunß, ihn dem Cavalier Bandinell zugedacht hatte, so jammerte mich doch der arme, unglückliche Marmor, und ich hatte die besten Absichten für ihn. Dense nur aber niemand einer Sache, die unter der Herrschaft eines bösen Geschicks liegt, auf irgend eine Weise zu Hüssend einem Weise zu Hüssend einem

offenbaren lebel gerettet, fo wird fie boch in ein viel foblim: meres fallen, fo wie biefer Marmor in die Sande des Bartho-Tomaus Ummanato fam, wie ich zu feiner Beit mabrhaft erzählen werbe. Als ich nun den iconen Marmer gefeben batte, nabm ich fogleich feine Bobe und feine Starfe nach allen Seiten und fehrte nach Klorens gurud, wo ich vericbie= Dene zwedmäßige Modelle machte; bann ging ich auf bie Sobe von Cajano, wo fich ber Bergog und bie Bergogin mit Dem Pringen ibrem Sohn befanden. Gie waren fammtlich bei Tafel, jene aber fveif'ten allein, und ich fuchte biefen gut unterhalten. Da ich eine gange Beile mit bem Pringen gesprochen batte, borte mich ber Bergog, ber in einem benachbarten Simmer faß, und ließ mich mit fehr gunftigen Aus-Drücken rufen. Alls ich in ihre Gegenwart fam, fing bie Bergogin mit vielen gefalligen Worten an, mit mir gu reben. und ich leitete nach und nach bas Gefprach auf ben fconen Marmor, ben ich geseben batte, und fagte: wie ibre Borfabren bieje edelfte Soule nur baburch fo volltommen ge= macht batten, daß fie den Wetteifer aller Runftler unter einander zu erregen gewußt; auf biefe Weife fen bie wunder= fame Auppel und bie fconen Thuren von E. Johann, und fo viel andere icone Tempel und Statuen fertig, und ibre Stadt durch Talente fo berühmt geworben, als feit ben Alten feine bieber gewesen. Sogleich fagte bie Bergogin mit Berbruß: fie miffe recht gut alles was ich fagen wolle, ich folle in ihrer Begenwart nicht mehr von dem Marmor fprechen; Denn ich mache ibr Berdrug. Ich aber verfeste: Alfo mache ich euch Berbrug, weil ich für Em. Ercelleng beforgt bin und alles bedenfe, damit Gie beffer bedient fenn mogen? Beber= gigt nur, gnadige Frau, wenn Ew. Ercelleng gufrieden waren, bag jeder ein Modell bes Neptuns machte; wenn ih: auch

bon entichloffen fend, daß Bandinell benfelben machen foll, to warde biefer, um feiner Ebre willen, mit größerm Rleife arbeiten ein icones Modell bervorzubringen, als wenn er weiß, daß er feine Mitwerber bat. Auf tiefe Beife werdet ibr beffer bedient fenn, der trefflichen Schule ben Muth nicht nehmen, und benjenigen fennen lernen, ber nach bem Guten itrebt; ich meine nach ber iconen Urt biefer munderfamen Aunft, ihr werdet zeigen, bag ihr euch baran ergobt und fie verftebt. Darauf fagte bie Bergogin in großem Borne: meine Worte waren umfonft, fie wolle, bag Bandinell ben Marmor baben folle. Frage ben Bergog, feste fie bingu, ob dies nicht auch fein Wille fen? Darauf fagte ber Bergog, ber bisber immer fill gewesen war: Es find zwanzig Jahre, bag ich Diefen iconen Marmor ausdrücklich für Bandinell brechen ließ, und so will ich auch, bag er ibn baben und barin arbeiten foll. Cogleich wendete ich mich zum Bergog und fagte: 3ch bitte Em. Excelleng mir bie Gnade zu erzeigen bag ich nur wenige Worte gu ihrem eignen Vortheil fage. Der Bergeg versette: ich solle fagen was ich wolle, er werde mich an= boren. Darauf fuhr ich fort: Wiffet, mein Berr, ber Marmor woraus Bandinell feinen Bercules und Cacus machte, ward für ben trefflichen Michelagnolo Buonarotti gebrochen, der bas Modell eines Simfons mit vier Riguren gemacht hatte, woraus er bas iconfte Werf ber Welt ausgearbeitet batte, und Bandinell brachte nur zwei einzige Riguren beraus, übel gebildet und geflicht, beffmegen ichreit die treffliche Soule noch über das große Unrecht das man jenem Marmor angethan. Ich glaube bag mehr als taufend Conette gur Edmach biefer ichlechten Arbeiten angeschlagen worben, und ich weiß, baß Em. Ercelleng biefes Borfalls fich fehr aut er= innert, begwegen, mein trefflicher herr, wenn bie Manner,

benen bas Gefchaft aufgetragen war, fo unweise banbelten, bem Midelagnolo feinen iconen Marmor zu nehmen, und ihn dem Bandinell zu geben, der ibn verbarb, wie man nicht, könntet ibr jemals ertragen, bag biefer viel iconere Marmor, ob er gleich dem Bandinell zugedacht ift, von ihm verdorben werde? Und wolltet ibr ibn nicht lieber einem andern geschickten Manne geben, ber ibn zu eurem Vergnügen bearbeitete? Laft, mein Berr, einen jeden der will, ein Modell machen, laßt fie vor der Schule fammtlich aufstellen! Ew. Ercelleng wird horen was man fagt, und mit ihrem richtigen Urtheil bas befte mablen. Auf diese Beife werft ihr euer Geld nicht weg, und nehmt einer fo trefflichen Schule nicht ben Muth auf bem Bege ber Runft, einer Schule, die jest einzig auf ber Welt ift, und Ew. Ercelleng gum größten Rubme gereicht. Alls der Bergog mich gütigft angebort batte, ftand er fogleich von Tafel auf, wendete fich zu mir und fagte: Bebe, mein Benvenuto, gewinne bir den schönen Marmor, benn bu fagit mir die Wahrheit, und ich erfenne fie. Die Bergogin drobte mir mit dem Sovie und murmelte ergurnt ich weiß nicht was. 3d beurlaubte mid und fehrte nach Aloreng gurud, und es schienen mir taufend Jahre, ehe ich bie Sand an bas Modell legen fonnte.

Alls der Herzog nach Florenz zurücksehrte, kam er, ohne mich etwas wissen zu lassen, in meine Wohnung, wo ich ihm zwei Modelle zeigte, die beide von einander unterschieden waren. Er lobte sie, doch fagte er zu mir, das eine gefalle ihm besser als das andere, und dieses, womit er zufrieden sen, solle ich nun ausarbeiten, es werde mein Vortheil senn.

Seine Ercellenz batten ichon basjenige gesehen mas Bandinell gemacht hatte, und auch bie Modelle einiger andern, und boch lobte er meines vor allen, wie mir viele

feiner Soflente fagten, die es gehort batten. Unter andern merkwürdigen Nachrichten über diefe Cache ift aber folgende von großem Berth: Es fam nämlich ber Cardinal Canta Riore nach Aloreng. Der Bergog führte ihn auf die Sobe nach Cajano, und als der Cardinal unterwegs gedachten Marmor erblicte, lobte er ibn febr, und fragte, wem er zur Arbeit bestimmt fen. Der Bergog antwortete fogleich: Meinem Benvenuto, der ein febr fcones Modell dagu gemacht bat. Diefe Rebe ward mir von glaubwurdigen Leuten binterbracht. Defhalb ging ich die Bergogin aufzusuchen, und brachte ibr einige angenehme Kleinigfeiten meiner Kunft, welche fie febr aut aufnabm; bann fragte fie was ich arbeite? Darauf verfette ich: Onabige Frau, ich habe, jum Bergnus gen, eine ber ichwerften Arbeiten in ber Welt unternommen; ein Erneifir von dem weißeften Marmor auf einem Arenge von dem ichwärzesten, fo groß als ein lebendiger Dienfch. Sogleich fragte fie mich, was ich damit machen wolle? 3ch aber verfette: Wiffet, gnabige Frau, bag ich es nicht für zweitaufend Goldaulden bingab'. Denn fo bat mobl eine Arbeit niemals einem Menschen zu ichaffen gemacht, auch batte ich mich niemals unterftanden fie für irgend einen herren zu unternehmen, aus Furcht damit in Schande gu gerathen, begwegen habe ich mir ben Marmor für mein Geld gefauft, und einen Arbeiter zwei Jahre gehalten, ber mir belfen mußte, und wenn ich alles rechne, Marmor und Gifen, besonders da der Stein hart ift, bagn bas Arbeitelobn, fo fommt er mich über dreibundert Scudi zu feben, fo daß ich ihn nicht für zweitaufend Goldgülden geben möchte. Wenn aber Ew. Ercelleng mir die erlaubteffe Onade erzeigen will, fo mache ich Ihnen gern bamit ein reines Befdent. Mur bitte ich, daß Gie mir bei Belegenheit ber Modelle die gum Reptun befohlen find weber Bunft noch Ungunft erzeigen. Darauf fagte fie gornig: Allfo fdateft bu weder meine Sulfe noch meinen Wiberftand? 3ch antwortete: Ja, gnabige Frau, ich weiß fie au fchaben; benn ich biete Ihnen ein Werf an. Das ich zweitaufend Goldgulden werth halte; aber ich verlaffe mich zugleich auf meine mubfamen und funftmagigen Studien. womit ich die Palme zu erringen gedenfe, und wenn der große Michelagnolo Buonarotti felbit gegenwartig mar', von welchent und von fonft niemanden ich bas, was ich weiß, erlernt habe. Ja, es ware mir lieber, daß ber, ber fo viel verfieht, ein Modell machte, als die welche nur wenig wiffen; benn burd ben Wetteifer mit meinem großen Meifter fonnte ich gewinnen, ba mit den andern nichts zu gewinnen ift. Als ich ausgesprochen hatte, fand fie halb ergurnt auf, und ich fehrte an meine Arbeit gurud, indem ich mein Modell, fo gut ich nur fonnte, verwarts zu bringen fucte.

Als ich fertig war, fam der Herzog es zu beschen und mit ihm zwei Gesandten, der eine von dem Herzeg von Ferrara, der andere von der Stadt Lucca. Das Modell gesiel sehr wohl, und der Herzog sagte zu den Herren: Wirflich, Benvenuto verdient's. Da begünstigten mich beide gar sehr, am meisten der Gesandte von Lucca, der ein Gelehrter und Doctor war. Ich hatte mich ein wenig entsernt, damit sie alles sagen möchten, was ihnen gesiel. Als ich aber vernahm daß ich begünstigt wurde, trat ich sogleich näher, wendete mich zum Herzog und sagte: Ew. Ercellenz sollte noch eine andere wundersame Versicht brauchen und besehlen: daß jeder ein Modell von Erde, und gerade so groß als es der Marmor sordert, versertigen solle! Dadurch würden Sie sich am besten überzeugen können, wer ihn verdient. Denn sollte der Marmor unrecht zugesprochen werden so werden

Gie nicht dem verdienten Manne, fondern fich felbit großen Schaben thun, und es wird Ihnen gur Scham und großen Schande gereichen; im Gegentheil, wenn die Arbeit an ben Rechten fommt, werden Gie zuerft ben größten Rubm crlangen. Gie werden Ihr Geld nitblich verwenden, und einfictebolle Versonen werden fich überzeugen, daß Gie an ber Runft Freude haben und fich barauf verfteben. Auf biefe Morte gog ber Bergog Die Achfeln, und indem er wegging, faate der Lucceffiche Abgefandte gu ibm: Berr! euer Benvenuto ift ein ichrecklicher Menich. Der Bergog fagte barauf: Er ift viel idrecklicher als ihr glaubt, und es ware gut für ibn , wenn er es nicht gewesen war', benn er wurde Cachen erhalren baben, die ihm entgangen find. Diefe ausbrucklichen Worte fagte mir derfelbe Befandte, und ichien mich über meine Sandelsweise zu tadeln. Worauf ich verfette: 3ch will meinem herrn wohl, als ein treuer und liebevoller Diener; aber es ift mir nicht moglich, ju ichmeideln.

Verschiedene Wochen hernach fiarb Bandinello, und man glanbte, daß, außer seiner unordentlichen Lebensart, der Verdruß den Marmor verloren zu haben, wohl die Ursache seines Todes gewesen sey. Denn als er vernommen hatte daß ich obengedachtes Erncifft in der Arbeit habe, so legte er auch eilig Hand an ein wenig Marmor, und machte jenes Bild der Mutter Gottes, den todten Sohn auf dem Schooße, wie man es in der Kirche der Verfindigung sieht; nun batte ich mein Erncifft nach Santa Maria Novella bestimmt, und schon die Hasen besestigt, um es anzuhängen, nur verlangte ich, zu Füßen meines Vildes eine kleine Gruft, um nach meinem Tode darein gebracht zu werden. Darauf sagten mir die Geststlichen, sie konnten mir das nicht zugestehen, ohne von ihren Banherren die Erlaubniß zu haben.

Darauf fagte ich: Warum verlanget ihr nicht erft bie Erlaubniß eurer Bauberren, um bas Erneifir auffiellen gu laffen, und feht zu, wie ich die Safen und andere Borbereis tungen anbringe? Deghalb wollte ich auch diefer Rirche Die Trucht meiner außerften Bemühung nicht mehr überlaffen. wenn gleich nachber die Werkmeifter zu mir famen und mich darum baten. Ich warf fogleich meine Gedanten auf die Kirche der Verkündigung, und als ich angezeigt, auf welche Bedingung ich mein Erucifir babin zu verebren gedachte, fo waren die trefflichen Beiftlichen auf der Stelle willig und cinia, dan ich es in ibre Kirche bringen, und mein Grab auf alle Weise, wie es mir gefalle, barinne gurichten follte. Bandinello hatte biefes gemerkt und eilte fein Bild mit großem Reiß zu vollenden. Auch verlangte er von der Ber= avain, fie folle ibm die Cavelle welche den Pauxi gehort hatte, verschaffen, die ihm auch, nicht ohne große Schwierig= feit, zu Theil wurde. Alfobald fiellte er fein Wert binein. das noch feineswegs fertig war, als er farb.

Da sagte die Herzogin: sie babe ihm im Leben gebolsen, sie wolle ihm im Tode auch nech beisteben, und ob er gleich weg sen, sollte ich mir doch niemals Hoffnung machen den Marmor zu bearbeiten. Darauf erzählte mir Bernardone, der Maffer, eines Tages als ich ihm begegnete: die Herzogin habe den Marmor weggegeben! Ich aber rief aus: Ungluctlicher Marmor! wahrtich, in den Handen des Bandinells wärest du übel gesabren, aber in den Handen des Ammanatz wird dir's noch übler ergehen.

Ich hatte, wie oben gesagt, Besehl vom Herzog, ein Modell von Erde zum Reptun zu machen, so groß als er aus dem Marmor tommen konnte. Er batte mich mit Holz und Thon verfehen laffen, und ließ mir ein wenig Schirm

in der Loge wo mein Perfeus ftand, aufrichten. Auch bezahlte er mir einen Arbeiter. Ich legte mit allem möglichen Fleiße Hand ans Werk, machte das Gerippe von Holz, nach meiner guten Ordnung, und arbeitete glücklich vorwärts, ohne daran zu denken daß ich ihn von Marmor machen wollte; denn ich wußte wohl, daß die Herzogin sich vorgeseht hatte mir ihn nicht zu überlaffen. Und doch hatte ich Freude an der Arbeit; denn ich versprach mir, wenn die Herzogin mein Modell geendigt sehen würde, daß sie, als eine Person von Einsicht, es selbst bedauern müßte, dem Marmor und sich selbst einen so ungeheuren Schaden zugefügt zu haben.

Noch verschiedene Künstler machten folde Modelle. Johann Fiammingo, im Aloster Santa Eroce, Lincencio Danti, von Perugia, im Hause des Herrn Octavio Medici, der Sohn des Moschino zu Pisa fing auch eins an, und ein anderes machte Bartholomeo Ammanato in der Loge, die

für uns getheilt wurde.

Da ich das Ganze gut bronzirt hatre und im Begriff war den Kopf zu vollenden und man ihm schon ein wenig die letzte Hand ansah, kam der Herzog vom Palaste herunter, mit Giorgetto dem Maler, der ihn in den Naum des Ummanato gesührt hatte, um ihm den Neptun zu zeigen, an welchem gedachter Giorgetto mehrere Tage, nehst Ammanato und allen seinen Gesellen, gearbeitet hatte. Indessen der Herzog das Modell ansah, war er damit, wie man mir erzahlte, wenig zusrieden, und ob ihn gleich gedachter Georg mit vielem Geschwäß einnehmen wollte, schüttelte dech der Herzog den Kopf, und wandte sich zu seinem Herrn Stephan und sagte: Geh' und frage den Benvenuto, ob sein Kolos so weit vorwarts ist, daß ich einen Blick darauf wersen sunftrag

bes Gergogs aus, und fagte mir bagut Wenn ich glaubte. ban ich mein Werf noch nicht fonne feben laffen, fo folle ich es frei fagen, benn der Bergog wiffe wohl daß ich wenig Sulfe bei einem fo großen Unternehmen gehabt babe. 3ch verfette, daß er nach Belieben fommen moge, und obgleich mein Werk noch wenig vorwarts fen, fo wurde boch ber Beift Geiner Ercelleng binlanglich beurtbeilen, wie das Wert fertig aussehen fonne. Das binterbrachte gemeldeter Edelmann bem Bergog, welcher gerne fam; und febald Geine Ercelleng in ben Berichlag trat, und bie Augen auf mein Wert geworfen hatte, zeigte er fich febr gufrieden damit; bann ging er rings berum, blieb an allen vier Anfichten fteben, nicht anders als der erfahrenfte Runftler gethan batte, bann ließ er viele Beiden und Gebarden bes Beifalls feben. wobei er die wenigen Worte fagte: Benvennto, du mußt ihm nun die lette Oberbaut geben. Dann wendete er fich ju benen, die bei ibm waren und rubmte viel Gutes von meinem Werfe, Unter andern iprach er: Das fleine Mobell bas ich in feinem Saufe gefeben batte, gefiet mir mobt, aber biefes Werf übertrifft jenes weit.

Wie nun, nach Gottes Willen, alle Dinge benjenigen, die ihn lieben und ehren, zum Besten gereichen, so begegnete mir auch ein sonderbarer Borfall. Um biese Zeit besuchte mich ein gewisser Schelm von Vicchie, der Peter Maria von Anterigoli hieß, und den Zunamen Sbietta hatte. Er war eigentlich ein Wiebbandler, und weil er mit Herrn Guido Guidi, dem Arzt, der jeht Ausseher von Pescia ist, verwandt war, gab ich ihm Gehör, als er mir sein Landgut auf Leiberenten versausen wollte. Zwar konnte ich es nicht besehen, weit ich eisrig das Medell meines Reptuns zu endigen gedachte, und eigentlich war auch die Besichtigung des Guts

bei diesem Handel nicht nöthig, denn er verkaufte mir die Sinkünfte, deren Verzeichniß er mir gegeben hatte, als so viel Scheffel Korn, so viel Wein, Del, andere Feldsrüchte, Castanien und was sonst noch für Vortheile waren, die, nach der Zeit in der wir lebten, mir sehr zu statten kamen, denn diese Dinge waren wohl hundert Goldgülden werth, und ich gab ihm hundert und sechzig Scudi, die Zölle mitgerechner. So ließ er mir seine Handschrift: daß er mir, so lange ich lebte, die gedachten Sinkünste andliesern wolle, und es schien mir, wie ich sagte, nicht nöthig das Gut zu besehen, sondern ich erkundigte mich nur aufs beste, ob gedachter Sbietta und Herr Philipp, sein leiblicher Bruder, dergestalt wohlhabend wären, daß ich mich für sicher halten könnte; und mehrere Personen, welche die beiden Brüder kannten, sagten mir, ich könne ganz ohne Sorge seyn.

Run ersuchten wir beide herrn Veter Franciscus Berthold, Rotar bei ber Kaufmannschaft, dem ich vor allen Dingen bas Bergeichniß ber Sachen gab, Die Sbietta mir überliefern wollte, und nicht anders bachte, als dag biefe Schrift im Contract angeführt werden mußte; aber ber Rotarius borte nur auf zwei und zwanzig Punfte, Die ibm gedachter Sbietta vorfagte und rudte mein Bergeichnig nicht in den Contract. Indeffen als ber Motarius ichrieb, fubr ich fort zu arbeiten, und weil er einige Stunden bamit aubrachte, fo machte ich ein großes Stud an bem Sopfe meines Reptuns. Da nun alfo ber Contract gefchloffen war, erzeigte mir Sbietta die größten Liebfosungen, und ich that ibm ein gleiches; bann brachte er mir Biegenfafe, Capaunen, weichen Kafe und viele Früchte, fo bag ich anfing mid gu fchamen, und ihn, fo oft er nach Aloreng fam, aus bem Gafthause in meine Wohnung bolte, fo wie auch feine

Bermandten, Die er oft bei fich batte. Da fing er benn auf gefällige Beife mir gu fagen an: es fep nicht erlaubt, daß ich ver fo viel Wochen ein Gut gefauft habe, und mich noch nicht entidließen fonnte meine Arbeiten, nur auf brei Tage ruben zu laffen; ich folle boch ja fommen und es befeben. Endlich vermochte er fo viel über mich, bag ich zu meinem Unglud binausreifte. Dein Revtun mar burch vielen Kleiß ichon ziemlich weit gefommen, er war nach guten Grundfagen entworfen, die niemand vor mir weder genutt noch gewußt batte, und ob ich gleich, nach allen oben angeführten Borfallen, gewiß war ben Marmor nicht zu erhalten, fo bachte ich boch das Modell bald zu endigen, und es auf dem Plat ju meiner Benngthung feben ju laffen. Run aber verließ ich die Arbeit, und Sbietta empfing mich in feinem Saufe fo freundlich und ehrenvoll, daß er einem Bergog nicht mehr hatte thun fonnen, und die Frau erzeigte mir noch mehr viebfofungen als er; fo blieb es eine Weile, bis fie bas and= fubren fonnten, mas er und fein Bruder Philipp fich vor= genommen batten. Das Wetter war warm und angenehm, fo daß ich mich eines Mittwochs, ba zwei Reiertage einfielen, von meinem Landgut zu Trespiano, nachdem ich ein gutes Trubfind zu mie genommen batte, nach Viccoio auf ben Weg machte. Als ich bafelbit anfam, fand ich Geren Philipp am Thor, ber von meiner Unfunft unterrichtet ichien, benn er begegnete mir aufs freundlichne, und führte mich in bas Saus bed Chietta, ber aber nicht gegenwartig mar; ba fand ich fein ichamlofes Beib, bie mich mit unmäßiger Freund= lichfeit empfing. 3ch ichenfte ibr einen febr feinen Strobbut, weil fie versicherte, feinen ichonern gesehen zu baben. 2113 ber Abend berbeifam, fpeif'ten wir febr vergnugt gusammen, bann gab er mir ein anftandiges Simmer, und ich legte mich

in das reinlichste Bett. Meinen beiden Dienern gab man ein ähnliches nach ihrer Urt. Des Morgens als ich aufstand, wieder dieselbe Freundlichkeit.

Ich ging mein Gut gu befeben, das mir febr mohl gefiel. Man bestimmte mir fo viel Weigen und andere Relbfruchte, und als ich wieder nach Dicchio fam, fagte ber Priefter Berr Philipp ju mir: Benvenuto, habt feinen Zweifel, und wenn ibr auch bas Gut nicht fo gang gefunden battet, wie man es euch beschrieben bat, send verfichert, man wird euch über Das Beriprocene befriedigen; benn ihr habt es mit rect= ichaffnen Leuten zu thun. Auch haben wir eben unfern Feld: arbeiter abgedanft, weil er ein trauriger (gefahrlicher) Menich ift. Diefer Arbeiter nannte fich Mariano Rofelli, und fagte mir mehr als cinmal: Gebet nur gu euren Cachen, es wird fich zeigen, mer von uns der tranrigfie fenn wird. Mis er biefe Worte aussprach, ladelte ber Bauer auf eine gemiffe ungugenehme Beife, die mir nicht gang gefallen wollte, aber bennoch bachte ich auf feine Beife an bas, was mir begegnen follte. Alls ich nun vom Gut gurudfebrte, bas gwei Meilen von Bicchio gegen bas Gebirge lag, fand ich gedachten Geift: liden, ber mid mit feinen gewohnliden Liebfofungen erwar= tete, und wir nahmen ein tuchtiges Frubfind gu uns; bann ging ich burch ben Ort, wo ein Jahrmartt iden augegangen war, und alle Ginmohner faben mich mit Bermunderung, wie einen feltenen Wegenftand an, befenders aber ein madrer Mann, ber fich ichon tange Seit an dem Ort befinder, beffen Frau Brod auf ben Berfauf badt; mas er an Gutern bengt, liegt ungefahr eine Meile weit entfernt, er aber mag fich gern im Det aufhalten. Diefer gute Mann nun mobnee gur Mietbe, in einem Saufe, beffen Gintunfte mir auch mit jenem Gutden angewiesen waren, und fagte ju mir: 3ch bin in eurem

Saufe, und ihr follt gur rechten Beit euren Bind erhalten, oder wollt ihr ihn voraus? benn ich wünschte, daß ihr auf jede Weise mit mir aufrieden fenn moget. Inden wir fo iprachen, bemerkte ich bag biefer Mann mich gang besonders betrachtete, fo bag es mir auffiel und ich zu ihm fagte: Gagt mir, lieber Johann, warum ibr mich fo ftart ausebt? Darauf faate ber madre Mann: Ich will es end gern eröffnen, wenn ibr mir, zuverläffig wie ihr fend, verfprecht, mein Vertrauen nicht zu migbrauchen. Ich versprach's ihm, und er fuhr fort: Co wiffet denn, daß der Pfaffe, der herr Philipp, vor einigen Tagen fich gerühmt bat, was fein Bruder Chietta für ein gescheidter Mann fen! Er babe fein Gut einem Alten auf Lebzeit verfauft, der aber fein Sahr mehr dauern wurde. Ihr babt euch mit Schelmen eingelaffen, brum lebt nur fo lange es geben will, thut die Angen auf, benn ibr babt's Urfache; ich fage nichts weiter.

Alsdann ging ich auf den Markt spazieren, und fand Johann Baptista Santini, und gedachter Priester führte uns beibe zu Tische. Es war ungefähr 20 Uhr, und man speiste meinetwegen so früh, weil ich gesagt hatte ich wolle nech Abends nach Trespiano zurücksehren. So machte man alles geschwind zurecht. Die Frau des Shietta war äußerst geschafztig, und unter andern auch ein gewisser Secchini Buti, ihr Auswärter. Als die Gerichte sertig waren, und man sich eben zu Tische sehen wollte, sagte der leidige Pfasse, mit so einer gewissen vertracten Miene: Ihr werdet verzeihen, daß ich mit euch nicht speisen lann, denn es ist mir ein Geschäft von Wichtigkeit das meinen Bruder betrifft vorgesallen, und weil er nicht da ist, muß ich statt seiner eintreten. Durch unsere Vitten, doch bei uns zu bleiben, ließ er sich auf keine Weise bewegen, und wir singen an zu speisen. Als wir die

Salate, die in gemiffen Schiffelchen aufgetragen wurden, gegeffen hatten, und man anfing bas gefottne Rleifch gu geben, fam ein Schuffelden fur Ginen Mann. Cantino, der mir gegenüber faß, fagte barauf: Sabt ihr jemals fo gute Roft gefeben? und end geben fie noch bagu immer mas Apartes. 3ch habe bas nicht bemerft, verfeste ich barauf. Dann fagte er gu mir: 3ch mochte boch bie Frau bes Chietta au Tifde rufen, welche mit gedachtem Buti bin und wieder lief, beide gang ordentlich beschäftigt. Endlich bat ich bas Beib fo febr, bag fie ju und fam, aber fie beflagte fich, und faate: Meine Speifen fcmeden euch nicht, benn ibr eft fo wenig. 3ch lobte aber ihr Gaftmahl über die Magen und fagte, bag ich hinreichend gegeffen babe. Dun batte ich mir wahrlich nicht eingebildet, aus was Urfache diefes Beib mich jo außerordentlich nöthigte. Als wir aufstanden, waren ichon die ein und zwanzig vorbei, und ich wünschte noch den Abend nach Trespiano zu fommen, und den andern Tag wieder an meine Arbeit zu geben. Co empfahl ich mich allen, danfte der Frau und reif'te fort. Ich war nicht drei Miglien ent= fernt, als mich bauchte, ber Magen brenne mir. 3ch litt entfeslich, und mir ichienen es taufend Jahre, bis ich auf mein But nach Tresviano fam. Mit großer Roth langte ich dafelbft an, und begab mich ju Bette, aber ich fonnte die gange Nacht nicht ruben, es trieb mich öfters zu Stuble, und weil es mit großen Schmerzen geschab, ging ich, als es Tag ward, nachzuseben, und fand ben Abgang alles blutig. Da bachte ich gleich, ich muffe etwas Biftiges gegeffen haben, und als ich weiter barüber nachdachte, fielen mir bie Speifen und Tellerchen ein, bie mir bas Deib befonders vorgefest batte; auch fand ich bedenflich, daß der leidige Pfaffe, nach= bem er mir fo viel Ehre erzeigt batte, nicht einmal bei Tifche

bleiben wollte, ja daß er follte gesagt babent sein Bruder habe einem Alten das Gut auf Leibrenten gegeben, der aber das Jahr ichwerlich überleben wurde, wie mir der gute Sarbella erzählt hatte. Hierdurch überzeugte ich mich, daß sie mir in einem Schüselchen Brühe, die sehr gut gemacht, und angenehm zu essen war, einen Doßs Sublimat gegeben hatten, ein Gift, daß alle gedachten Uebel hervorbringt; weil ich aber das Fleisch nicht mit Brühe und andern Jubereitungen, sondern mit bloßem Salze genieße, so aß ich auch nur ein paar Bissen hiervon, so sehr mich auch, wie ich nich noch wohl erinnerte, die Frau zum Essen aufgesordert batte. Und vielleicht baben sie mir noch auf andere Weise Sublimat beigebracht.

Db ich mich nun ichon auf folde Beise angegriffen fühlte. fubr ich doch immer fort in der Loge an meinem Roloff zu arbeiten, bis mich nach wenigen Tagen bas lebel bergeftalt übermaltigte, daß ich im Bette bleiben mußte. Cobald als bie Bergogin borte daß ich frank mar, ließ fie den unglicklichen Marmor dem Bartholomaus Ammanato frei gur Arbeit übergeben, der mir darauf fagen ließ: ich mochte nun, was ich wollte, mit meinem angefangenen Modell machen, er babe ben Marmor gewonnen, und es follte viel bavon zu reden geben. Run wollte ich mich aber nicht bei diefer Belegenheit wie Bandinell betragen, ber in Reden ausbrach die einem Runftler nicht ziemen, genng, ich ließ ihm antworten: 3ch babe es immer vermutbet; er folle nur bantbar gegen bas Blud fenn, da es ibm nach Burden eine folde Bunft erzeigt habe. Go blieb ich wieder migvergnnat im Bette, und ließ mich von dem trefflichen Mann, Meifter Franciscus da Monte Barchi, curiren; daneben vertraute ich mich bem Chiruraus, Meister Raphael de' Villi. Der Gublimat batte berachalt

meinen Eingeweiben die Empfindung genommen, daß ich nichts bei mir behalten konnte; aber der geschickte Meister Franciscus sah wohl ein, daß das Gift alle Wirkung gethan hatte, und da die Portion nicht groß war, meine starke Natur nicht hatte überwältigen können. Daher sagte er eines Tags: Benvenuto! danke Gott, du hast gewonnen! zweisle nicht, ich werde dich, zum Verdrusse der Schelmen, welche dir zu schaden gedachten, durchbringen. Darauf versehte Meister Raphael, das wird eine von den besten und schwersen Euren senn; denn du mußt wissen, Benvenuto, daß du eine Portion Sublimat verschluckt hast. Sogleich unterbrach ihn Meister Franciscus, und sagte: Es war vielleicht ein gistiges Insect. Da versehte ich: Ich weiß recht wohl daß es Gift ist, und wer mir ihn gegeben hat. Sie curirten an mir sechs Monate, und es wahrte über ein Jahr bis ich meines Lebens wieder froh werden fonnte.

#### Gilftes Capitel.

Welling, nach femer Genefung, wird befontere von Don Francesco, tee Bergeat Copn begunnigt und aufgemuntert. - Großes Unrecht bas er von bem Magifrat in einem Proceg erbuttet, ben er mit Spietta fubrt. - Er begiebt fich um Bergeg nach Liverne und tragt ibm feme Angelegenbeit por, findet aber teine Gulie. - Das Gift bas er bei Gbietta betommen. anfatt ibn ju gerfieren, reinigt feinen Kerver und fiarft feine Leibesbeidraffenbeit, - Fernere Ungerechtigfeit die er in feinem Rechtifirene mit Chietta burch ten Berrath tes Navhael Edvicagia erfahrt. - Der Gerreg und die Bergegin besuchen ibn, ale fie von Pifa gurudtemmen. Er verehrt ihnen bei biefer Gelegenheit ein trefflich gegebeitetes Erneiffr. - Der Bergog und bie Bergogin verfobnen fich mit ibm und verfprechen ibm alle Art von Belftant und Ausmunterung. - Da er fich in feiner Erwartung getäufcht fintet, ift er geneigt einem Berichlag Geber ju geben, ten Ratharina von Medicie verwittwete Kenigin von Franfreich, an ibn gelangen laut, ju ihr ju fommen und ihrem Bemabl Seinrich II, ein prächtiges Monument ju errichten. - Der Bergeg läßt merten, bag es ibm unangenehm fen, und die Königin geht von tem Gedanfen ab. -Der Cartinal ven Meticis firbt, worüber am Florentinischen Gof große Trauer entfieht. - Gellini reif't nach Difa.

Ilm diese Zeit war der Herzog verreist, um seinen Einzug in Siena zu halten, wohin Ammanato schon einige Monate vorher gegangen war, um die Triumphögen auszurichten. Ein natürlicher Sohn von ihm war in der Loge bei der Arbeit geblieben, und hatte mir einige Tücher von meinem Modell des Neptuns, das ich bedeckt hielt, weggezogen. Sogleich ging ich, mich darüber bei Don Francesco dem Sohn des Herzogs zu beschweren, der mir sonft einiges Wohlwollen bezeigte. Ich sagte, sie batten mir meine Figur ausgedeckt, die noch unvollsemmen sen; wenn sie fertig wär', so batte es mir gleichgültig senn können. Darauf antwortete mir der Prinz mit einer unzusseichenen Miene: Benvenuto, besümmert euch nicht daß sie ausgedeckt ist, denn sie haben es zu ihrem eignen Schaden gethan; wollt ihr aber daß ich sie soll bedecken

laffen, so soll es gleich geschehen. Außer diesen Worten sagte Seine Ercellenz noch manches zu meinen Gunften in Gegenwart vieler Herren, ich aber versetztet er möge doch die Gnade haben und mir Gelegenheit verschaffen, daß ich das Modell endigen könnte, denn ich wünschte, sowohl mit dem großen als dem kleinen ihm ein Geschenk zu machen. Er antwortete mir, daß er eins wie das andere annehme, und ich solle alle Bequemlichkeit haben die ich verlange. Diese geringe Gunft richtete mich wieder auf und war Ursache, daß ich wieder nach und nach gesund wurde; denn der viele Berdruß und die großen Uebel batten mich dergestalt niedergedrückt, daß ich irgend einer Ausmunterung bedurfte, um nur wieder einige Hoffmung fürs Leben zu schöpfen.

Es war nun ein Jahr vorbei, daß ich jenes Gut von Sbietta auf gedachte Beife befaß, und ich mußte nun nach ibren Giftmifdereien und andern Schelmftreichen bemerfen, bag es mir fo viel nicht eintrug als fie mir verfprocen batten. Da ich nun, außer bem Sauptcontracte, von Sbietta felbit, noch eine besondere Sandschrift hatte, wodurch er mir, vor Beugen, die bestimmten Ginfunfte gufagte, fo ging ich gu den Berren Rathen, welche ber Beit Averardo Gerriftori und Friedrich Micci waren. Alfonso Quiftello war Fiscal, und fam auch mit in ihre Gigung; ber Damen ber übrigen erin= nere ich mich nicht, es war auch ein Aleffandri darunter, genng alles Manner von großer Bebeutung. Als ich nun meine Grunde den herren vorgelegt batte, entschieden fie alle mit einer Stimme, Sbietta babe mir mein Geld gurud: gugeben; ber einzige Friedrich Micci widerfprach, denn er bediente fich gur felbigen Beit meines Begners in feinen Gefchaften. Alle waren verdrießlich, daß Friedrich Ricci die Ausfertigung ihred Schluffes verbinderte, und einen erftaunlichen

Lärm machte, indem Averardo Serrifiori und die andern Widerpart hielten. Dadurch ward die Sache so lange ausgehalten, bis die Stunde der Session verstoffen war. Nachdem sie auseinander gegangen waren, fand mich herr Alessander auf dem Plate der Nunciata, und sagte ohne Nücksicht mit lauter Stimme: Friedrich Nicci hat so viel über uns andere vermocht, daß du wider unsern Willen bist verletzt worden.

Darüber mag ich nun nichts weiter fagen; denn der oberfte Gewalthaber der Regierung mußte darüber unruhig werden; genug mir geschah eine so auffallende Ungerechtigkeit, bloß weil ein reicher Burger sich jenes Hutmanns bediente.

Bur Zeit da der Herzog in Livorno war, ging ich ihm aufzuwarten, in Absicht eigentlich mir Urlaub von ihm zu erbitten, denn ich fühlte meine Kräfte wieder, und da ich zu nichts gebraucht wurde, so that es mir leid, meine Kunst so sehr hintan zu sehen. Mit diesen Entschließungen kam ich nach Livorno und fand meinen Herzog, der mich aufs beste emfing. Ich war verschiedene Tage daselbst, und ritt täglich mit Seiner Ercellenz aus; denn gewöhnlich eitt er vier Miglien am Meer hin, wo er eine kleine Festung anlegte, und er sah gern, daß ich ihn unterhielt, um die große Menge von Personen dadurch von ihm abzuhalten.

Eines Tags, als er mir fehr gunftig schien, fing ich an von dem Shietta, namlich von Peter Maria von Anterigoli zu sprechen, und sagte: Ich will Ew. Ercellenz einen wundersfamen Fall erzählen, damit Sie die Ursache erfahren, warum ich das Modell des Neptuns, woran ich in der Loge arbeitete, nicht fertig machen konnte. Ich erzählte nun alles auss genauste, und nach der vollkommensten Wahrheit, und als ich an den Gift kam, so sagte ich: Wenn mich Seine Ercellenz jemals als einen guten Diener geschäft hatten, so sollten

Sie ben Sbietta, ober biejenigen, welche mir ben Gift gegeben, eher belohnen, als bestrasen, weit ber Gift, indem er nicht so start gewesen mich umzubringen, mir als ein gewaltiges Mittel gedient habe, den Magen und die Gedarme von einer tödtlichen Verscheimung zu reinigen, die mich vielleicht in drei bis vier Jahren umgebracht batte; durch diese sonderbare Medicin aber bin ich wieder auf zwanzig Jahre lebensfahig geworden, wozu ich denn auch mehr als jemals Lust habe, und Gott von Herzen danke, da er das Uebel das er über mich geschicht, so sehr zu meinem Vesten gewendet hat. Der Herzog horte mir über zwei Miglien Wegs mit Ausmerksamkeit zu, und sagte nur: D die besen Menschen! Ich aber versehte, daß ich ihnen Dank schuldig sep, und brachte das Gespräch auf andere angenehme Gegenstande.

Eines Tages trat ich fobann mit Borfas gu ibm, und als ich ibn in auter Stimmung fand, bat ich, er mochte mir Urlaub geben, damit ich nicht einige Jabre, worin ich noch etwas nube ware, unthatia verlebte; was das Geld betreffe, bas ich an ber Summe für meinen Perfeus noch gu fordern babe, fo tonne mir baffelbe nach Gefallen ausgezahlt werden. Dann danfte ich Seiner Ercelleng mit umfrandlichen Ceremonien, worauf ich aber feine Antwort befam, vielmebr fcbien es mir, als wenn er es übel genommen hatte. Den andern Tag begegnete mir herr Bartholomaus Concino, einer von den erften Secretaren bes Bergogs, und fagte mir halb tropig: Der Bergog meint, wenn bu Urlaub willit, fo wird er dir ihn geben, willft du aber arbeiten, fo follft du auch gu thun finden, mehr als du gedentft. Ich antwortete, daß ich nichts Befferes miniche, als zu arbeiten, und Geiner Ercelleng mehr als irgend jemand, er mochte Papft, Raifer ober König fenn. Ja, lieber wollte ich Seiner Ercelleng um

einen Pfennig dienen, als einem andern fur einen Ducaten. Dann fagte er: Wenn du fo denkft, fo fepd ihr einig ohne weiters. Drum gehet nach Florenz zurück, und fepd gutes Muths, denn der Herzog will euch wohl. Und fo ging ich nach Florenz.

In dieser Zeit beging ich den großen Fehler, daß ich mit obgedachtem Sbietta nicht allein einen veränderten Contract einging, sondern daß ich ihm auch noch eine Salfte eines andern Gutes absaufte; das lehte geschah im December 1366. Doch ich will weiter dieser Sache nicht gedenken, und alles Gott uberlassen, der mich so oft aus mauchen Gesahren geriffen hat.

Ich hatte nun mein marmornes Erucifir geendigt, nahm es von der Erde auf, und brachte es in einiger Höhe an der Wand an, wo es sich viel besser als vorher ausnahm, wie ich wohl erwartet hatte. Ich ließ es darauf jeden sehen, wer kommen wollte. Run geschah es, nach Gottes Willen, daß man dem Herzog und der Herzogin auch davon sagte, so daß sie eines Tages nach ihrer Nücksehr von Pisa unerwartet mit dem ganzen Adel ihres Hoses in mein Hand kamen, nur um das Erucifir zu sehen. Es gesiel so sehr, daß beide Herrschaften sewohl als alle Edelleute mir unendliche Lobeserbebungen ertheilten.

Da ich nun sah daß ihre Ercellenzen so wohl zufrieden mit dem Werfe waren, und es so sehr lobten, auch ich niemand gewußt hätte der würdiger gewesen wär', es zu besigen, so machte ich ihnen gern ein Geschenk damit, und bat nur, daß sie mit mir in das Erdgeschoß gehen möchten. Auf diese Worte standen sie gefällig auf, und gingen aus der Werkstatt in das Hans. Dort sah die Herzogin mein Modell des Neptuns und des Brunnens zum erstenmal, und os siel ihr so sehr in die Augen, daß sie sich mit lautem Ausdruck von Verwunderung zum Herzog wendete, und sagte: Bei meinem Leben, ich hatte nicht gedacht daß dieses Werf den zehnten

Theil so schön senn konnte. Der Herzog wiederholte darauf verschiedenemal: Hab' ich's euch nicht gesagt? So sprachen sie unter einander zu meinen Stren lange Zeit, und schienen mich gleichsam um Vergebung zu bitten. Darauf sagte der Herzog, ich solle mir einen Marmor nach Belieben aussuchen, und eine Arbeit für ihn aufangen. Auf diese gütigen Worte versetzte ich: wenn sie mir dazu die Bequemlichkeit verschaffen wollen, so würde ich ihnen zu Liebe gern ein so schweres Werk unternehmen. Darauf antwortete der Herzog schnell: Du sollst alle Bequemlichkeit haben die du verlangst, und was ich dir von selbst geben werde, soll noch viel mehr werth sepn. Mit so gefälligen Worten gingen sie weg, und ließen mich böchst vergnügt zurück. Alls aber viele Wechen vergingen, ohne daß man meiner gedachte, und ich nun wohl sah, daß man zu nichts Unstalt machte, gerieth ich beinahe in Verzweissung.

In Diefer Beit ichickte die Konigin von Frankreich (Ratha: ring von Medicis) Beren Baccio bet Bene an unfern Bergog, um von ibm in Gile eine Geldhülfe zu verlangen, womit er ihr auch aushalf, wie man fagt. Gedachter Abgefandter mar mein genauer Freund, und wir faben und oft. Als er mir nun die Gunft ergablte die Seine Ercelleng ibm bewies, fragte er mich auch, was ich für Arbeit unter ben Sanden hatte? Darauf erzählte ich ibm den Fall mit dem Reptun und bem Brunnen. Er aber fagte mir, im Namen der Konigin: 3bro Majeftat wunfche fehr, bas Grab Beinrichs (bes Zweiten), ihres Gemahls geendigt ju feben; Daniel von Bolterra babe ein großes Pferd von Erz unternommen, fein Termin aber fen verlaufen, und überhaupt follten an bas Grab bie bere: lichften Bierrathen fommen: wollte ich nun nach Franfreich in mein Caftell gurudtehren; fo wolle fie mir alle Bequem: lichfeit verschaffen, wenn ich nur Luft batte ihr zu bienen. Darauf verfeste ich gedachtem Baccio; er folle mich vom Bergog verlangen, und wenn der es zufrieden fen, fo wurde ich gern nach Franfreich gurudfebren. Darauf fagte Berr Baccio freblich, fo geben wir gufammen! und nabm bie Cache als icon ausgemacht an. Den andern Tag, als er mit bem Bergog fprach, fam auch die Rebe auf mich, worauf er benn fagte, baf wenn Seine Ercelleng es gufrieden maren, fo wurde fich bie Konigin meiner bedienen. Darauf versette ber Bergog fogleich: Benvenuto ift ber geschiette Mann wofür ibn bie Welt fennt, aber jest will er nicht mehr arbeiten! worauf er fogleich das Gesprach veranderte. Den andern Tag fagte mir Berr Baccio alles wieber, ich aber fonnte und nicht halten, und fagte: Wenn ich, feitdem mir Seine Ercelleng nichts mehr gu grbeiten giebt, eines ber ichwerften Werfe vollendet habe, bas mich mehr als zweihundert Scubi von meiner Armuth foftet, mas wurde ich getban baben, wenn man mich beschaftigt batte! 3ch fage, man thut mir febr unrecht. Der gute Mann ergablte bem Bergog alles wieber; biefer aber fagte: bas fen nur Scherg, er wolle mich bebalten. Auf biefe Beife fand ich verschiedene Tage an, und wollte mit Gott davon geben. Rachber wollte bie Konigin nicht mehr in ben Gergog bringen laffen, weil es ibm unangenebm zu fern ichien.

Ju dieser Zeit ging der Herzog mit seinem ganzen hof und allen seinen Kindern, außer dem Prinzen der in Spanien war, in die Niederungen von Siena und von da nach Pisa. Der Gist jener besen Ausdünstungen ergriff den Cardinal zuerft, er versiel in ein pestilenzialischen Fieder, das ihn in wenig Tagen ermerdete. Er war des herzogs rechtes Auge, schon und gut; es war recht Schade um ihn. Ich ließ verschiedene Tage vorbei geben, bis im glandte daß die Thranen getrochnet seven; dann ging ich nach Visa.

# Anhang

zur

## Lebensbeschreibung des Benvenuto Cellini,

bezüglich auf

Sitten, Gunft und Technik.



### Inhalt.

1. " Borwort.

11. 5 Gleichzeitige Kunftler.

III. Maberer Ginfluß.

IV. Cartone.

1. Des Michelangelo.

2. Des Leonard da Binci.

V. Antife Bierrathen.

VI. Borgügliches technisches Talent.

VII. Tractate über ten technischen Theil bee Goldschmietefunft und

VIII. Goldschmiedegeschäft.

1. Kenntnif der Edelfteine.

2. Faffen derfelben.

Folien.

Spiegel.

3. Miello.

5. Vileno.

5. Email.

6. Getriebene Alrbeit.

7. Große Spiegel.

s. Mungen und Medaillen.

9. Grofferie. Gefäße.

Statuen.

1X, Gculptur.

1. Erzguß.

Goethe fammtl. Werfe XXIX.

2. Marmorarbeit.

Steine.

Stoloffen.

X. Aludrige Schilderung Florentinifcher Buffante,

XI. Stammtafel ber Medicis.

XII. Childerung Cellini's.

XIII. Lepte Lebendjahre.

XIV. Sinterlaffene Werfe.

1. Goldfamiebearbeit.

2. Plaftifche.

Perfeus.

Ernzifir.

Gangmed.

Godmus I. Bufte. Bronzen von Fontainebleau.

Reflaurirter Camee.

3. Beichnungen.

XV. Sinterlaffene Schriften.

1. Lebendbefchreibung.

Ueberfegung berfelben.

2. 3wel Didcurfe.

Ueber Goldfdmiebefunft.

3. Meine Auffane.

4. Poctifde Berfuche.

5. Ungebrudte Papiere und Rachrichten.

XVI. Ueber tie Grundfage, wornach man tad Beichnen ternen foll.

XVII. Heber ten Rangfreit ter Ceutpeur und Malerei.

### I. Vorivort.

Wenn hinter einem Werfe, wie die Lebensbeschreibung Cellini's, eine Nachschrift den Leser anziehen sollte, so müßte sie etwas Gleichartiges seiften und zu einem lebbafteren Unschauen der Zeitumstände führen, welche die Ausbildung einer so merkwürdigen und sonderbaren Person bewirken konnten.

Indem uns aber diefer Forderung im ganzen Umfange Genüge zu thun, Vorarbeiten, Krafte, Entschluß und Gelegenheit abgeben, so gedenken wir, für dießmal ffizzenhaft, aphoristisch und fragmentarisch, einiges beizubringen, wodurch wir uns jenem Zweck wenigstens annahern.

# II. Gleichzeitige Rünftler.

Wenn von Jahrhunderten oder andern Spochen die Rebe ift, so wird man die Betrachtung vorzüglich dahin richten, welche Menschen sich auf dieser Erde zusammen gesunden, wie sie sich berührt oder aus der Kerne einigen Einfluß auf einander bewiesen, wobei der Umftand, wie sie sich den Jahren nach gegen einander verhalten, von der größten Bedeutung ist. Deshalb führen wir die Namen gleichzeitiger Künstler, in chronologischer Ordnung, dem Leser vor und

überlaffen ihm, fich einen flüchtigen Entwurf jenes großen Busammenwirfens felbst auszubilden.

Hiebei drängt sich uns die Betrachtung auf, daß die vorzäglichsten im funfzehnten Jahrhundert geborenen Künstler auch das sechzehnte erreicht und mehrere eines hohen Alters genoffen; durch welches Zusammentressen und Bleiben wohl die herrlichen Kunsterscheinungen jener Zeiten mochten bewirft werden, um so mehr, als man die Ansange, deren sich schon das vierzehnte Jahrhundert rühmen konnte, von Jugend auf vor Augen hatte.

Und zwar lebten, um nur bie merfwürdigften anzufuh= ren, im Jahre 1500, als Cellini geboren wurde,

> Gentile Bellin. Johann Bellin, Luca Gianorelli. Leonard da Vinci. Veter Verugin. Undreas Manteana. Sansovino, Fra Bartolomeo. Frang Ruftici, Albrecht Durer, Michelangelo, Balthafar Veruggi, Tizian. Giorgione, Maphael. Andrea del Garto. Primaticcio, Frang Penni, Julius Roman,

Correggio, Polidor von Caravaggio, Noffo, Holbein,

der erfte in einem Alter von ein und achtzig, der lette von zwei Jahren. Ferner wurden in dem erften Viertel bes fechzehnten Jahrhunderts geboren:

Perin del Baga,
Parmegianin,
Daniel von Bolterra,
Jacob Bassan,
Bronzin,
Franz Salviati,
Georg Basari,
Audrea Sciavone und
Tintoret.

In einer so reichen Zeit ward Cellini geboren und von einem solchen Elemente der Mitwelt getragen. Der unterrichtete Leier rufe sich die Eigenschaften dieser Manner summarisch, in Gedanken zurück und er wird über das Gedrange von Verdiensten erstaunen, welches jene Epoche verschwenderisch hervorbrachte.

#### III.

# Räherer Ginfluß auf Gellini.

Wenden wir nun unsern Blick auf die Vaterstadt des Künftlers, so finden wir in derselben eine höchst lebendige Kunstwelt.

Ohne umftändlich zu wiederholen was anderwarts bei manchen Gelegenheiten über die Bildung der Florentiniiden Schule von mehrern, besonders auch von unsern Freunden, in dem erfien Stud des britten Vandes der Propplaen, unter dem Artifel Mafaccio abgehandelt worden, begnügen wir uns bier eine summarische Ueberucht zu geben.

Eimabue ahmet die neuen Grieden nach, mit einer Art dunfler Abnung, daß die Natur nachzuahmen sep. Er hangt an der Tradition und hat einen Mid binuber in die Natur; versucht sich also buben und denben.

Giotto lernt die handgriffe der Malerei von feinem Meifier, ift aber ein außerordentlicher Menich und erobert bas Gebiet der Natur für die Aunft.

Seine Nachfolger Gaddi und andere, bleiben auf bem Naturwege.

Orgagna bebt fich bober und ichlieft fich an die Poeffe, besonders an die Gestalten des Dante.

Brunelleschi, Donato und Ghiberti, drei große Manner, ergreisen dem Geist und der Form nach die Natur und ruden die Vildhauerfunst vor.

Der erfte erfand vielleicht bie Gefete ber Peripective, wenigstens benutt er fie fent und beserdert biesen Theil ber Aunft: werauf denn aber leider eine Urt technischer Nascrei, bas Sine Gefundene durch alle Bedingungen burchzuarbeiten, fast bundert Jahre bauert und bas achte Aunststudium sehr zurücksest.

Malaccio fieht groß und einzig in feiner Zeit, und rückt die Malerei vor.

Alles drangt fich nun, in ber von ihm gemachten Capelle zu findiren; weil die Menichen, wenn fie auch das Nechte nicht deutlich verfieben, es doch allgemein empfinden.

Mafaccio wird nachgeabmt, in fo fern er fich ber Natur in Geftalt und Wahrheit ber Darfiellung nabert, ja fogar an Kunftfertigfeit übertroffen vom altern Lippi, Botticelli, Ghirlandaio; welche aber alle in ber Naturnachahmung fteden bleiben.

Endlich treien die großen Meister auf, Leonardo da Vinci, Fra Bartolomeo, Michelangelo und Naphael.

## IV. Cartone.

So ftark auch die Eindrucke biefer früheren meisterhaften Arbeiten auf das Gemuth des jungen Künstlers megen geweien senn, wie er selbst hie und da zu bezeugen nicht unterlaßt, so war ihm doch vorzüglich die Wirkung bedeutend und erinnerlich, welche zwei gleichzeitige Werke auf ihn ausgeübt hatren; Cartone des Leonard da Vinci und des Michelangelo, die sogleich bei ihrer Entstehung die Ausmerksamkeit und den Nacheiser der ganzen lebenden Kunstwelt erregten.

Ben jeher hatten sewohl die Borsteher des Florentinisiden Staats, als einzelne Gilden und Gesellschaften fich zur Ehre gerechnet, durch Architektur, Sculptur und Malerei die Beiten ihrer Administration zu verherrlichen und besonders geiftlichen Gebanden durch bildende Kunft einen lebendigen Schnuck zu verschaffen.

Nun waren die Medicis vertrieben und das schöne Aunsteapital, das Lorenz, besonders in seinem Stadtgarten, gesammelt hatte, woselbst er eine Bitdhauerschule unter der Unsücht des alten Bertoldo anlegte, war in den Tagen der Revolution, durch das leidenschaftliche Ungestüm der Menge, zerstreut und vergendet. Eine neue republicanische Versassung trat ein. Für den großen Nath war ein neuer Saal gebaut, desten Wände durch Veranstaltung Peter Soderini's, des Gonfaloniers und seiner Negimentsgenossen, von den würzbigsten Künstlern jener Zeit belebt werden sollten.

Leonardo da Binci, ungefähr im sieben und vierzigsten Jahre, hatte sich von Mailand, nach dem Einmarich der Franzosen, auf Florenz zurückgezogen, woselbst Mickelangele, ungefähr im sechs und zwanzigsten, mit größter Unftrengung den Studien oblag. Man verlangte von beiden Kunftlern Cartone zu großen Gemalden, worauf man glückliche Kriegsthaten der Klorentiner bewundern wollte.

Schon Cellini begte die Meinung, als waren die auf gedachten Cartonen vorgestellten Thaten und Ereignisse in dem Ariege vorgesallen, welchen die Florentiner gegen die Pisaner führten, der sich mit der Eroberung von Pisa endigte. Die Gründe warum wir von dieser Meinung abgeben, werden wir zunächst anzeigen, wenn wir vorber eine Darstellung jener Aunstwerfe mit Hilse alterer lleberlieserungen und neuern Nachrichten im allgemeinen verursacht haben.

Nicolaus Piccinini, Feldherr des Herzogs Philipp von Mailand, batte um die Halfte des sunfzehnten Jahrhunderts einen Theil von Tuscien weggenommen und fiand gegen die Papstlichen und Florentinischen Truppen unsern von Arezzo. Durch einige Kriegsunsalle im obern Italien genöthigt, berief ihn der Herzog zurück; die Florentiner, denen dieß befannt wurde, besahlen den Ihrigen sorgfaltig ein Tressen zu verzweiden, wozu Piccinin, um bei seinem Abzug ehrenvoll zu erscheinen, sehr geneigt war.

# 1.

## Carton des Michelangelo.

Die Florentinischen Unfügrer ftanden nicht genugsam auf ihrer hut, so wie überhaupt die lose Urt Krieg zu führen in damaliger Zeit, ingleichen die Insuberdination der Eruppen, über alle Begriffe geht. Die hise war heftig, die

Solbaten hatten jum großen Theil um fich zu erfrischen ober

ju ergogen das Lager verlaffen.

Unter diefen Umftanden kommt Piccinin herangezogen. Gin Florentiner, beffen Namen und die Geschichte bewahrt, Michael Attendulo, entdecht zuerft den Feind und ruft die gerftreuten Krieger zusammen.

Wir glauben ihn in dem Manne zu feben, der fast im Centrum bes Vildes steht, und, indem er vorschreitet mit seiner friegerischen Stimme die Trompete zu begleiten und

mit ibr gu wetteifern icheint.

Mag nun der Künftler den Umstand, daß die Krieger sich eben im Flußbad erquicken, als der Feind unerwartet heranzieht, in der Geschichte vorgefunden, oder aus seinem Geifte geschörigste Motiv hier angewendet. Das Baden sieht, als das höchste Symbol der Abspannung, entgegengesetzt der höchsten Kraftaußerung im Kampfe, zu der sie ausgesordert werden.

"In diefer, burch den unerwarteren Aufruf belebten Menge ift beinahe jede Behendigkeit des menschlichen Alters, jede Bewegung, jeder Gesichtszug, jede Pantomime von Bestürzung, Schreck, haß, Augst, Eil und Eiser dargestellt. Wie Funken aus einem glübenden Eisen unter dem hammer, geben alle diese Gemütbszustände aus ihrem Mittelpunkt heraus. Einige Krieger haben das User erreicht, andere sind im raschen Fortschritt dazu begriffen; noch andere unternehmen einen kühn gewagten Felsensprung, hier tauchen zwei Arme aus dem Wasser auf, die dem Felien zutappen, dort siehen ein Paar andere um hülse; Gesahrten bengen sich über, Gesährten zu retten, andere stürzen sich vorwarts zum Beistand. Oft nachgeabmt ist das gluthvolle Antlis des grimmen, in Wassen grau gewordenen Kriegers, bei dem jede Senne in

ungeheurer Anfirengung bahin arbeitet, die Aleider mit Gewalt, über die träufelnden Glieder zu zieben, indem er zürnend widerwillig mit dem einen Fuß durch die verfehrte Deffnung bindurch fährt.

Mit biefer friegerischen Saft, mit biefem edten Unmuth, bat der finnvolle Kunfiler die langfam bedachtige Elegan; eines balb abgewenderen Junglings, der eifrig bemübt ift fich bie Bucteln feiner Ruftung unterwarts ber Anochel gu= aufdnallen, in den ipredendften Contraft gefett. Sier ift auch ein Gilen - aber es ift Metbode barin. Gin britter fdwingt feinen Cuirag auf die Schulter, indes ein vierter, ber ein Unfubrer zu fenn icheint, unbefummert um Edmud, fampffertig mit geichwungenem Speer, einen Vormann über ben Saufen rennt, ber fich eben gebudt bat eine Baffe auf: guiammeln. Gin Goldat, ber felbit gang nadt ift, ichnallt an dem Sarnisch feines Ariegscameraden berum, und tiefer, gegen den Teind gefehrt, icheint ungeduldig den Grund gu ftampfen. Erfahrung, 2Buth, gealterte Kraft, jugendlicher Muth und Ednelligfeit, binausbrangend oder in fich gurud: gezogen, wetteifern mit einander in fraitvollen Ausbrüchen. Mur Gin Motiv befeelt biefe gange Ecene bes Tumults. Streitbegierde, Gifer mit dem Reinde gemein gu werden, um durch die größte Unftrengung die verfculdete Kabrlaifig= feit wieder abzubußen."

Dieses gelang benn auch, wie und die Geschichte weiter erzahlt. Vergebens griffen die Truppen des Piccinin das verbundete heer ber Papstlich-Florentinischen Truppen zu wiederholtenmalen an; hartnactig widerstanden diese und schlugen zulest, begünstigt durch ihre Stellung, den oft wiederschrenden Feind zuruch, bessen Fahnen, Wassen und Gespack den Siegern in die Kande sielen.

2

## Carton des Leonardo da Vinci.

hatte Michelangelo den zweifelhaften Anfang des Treffens in einer vielfachen Composition bargestellt, so mahtte Leonardo da Binci den letten schwankenden Angenblick des Sieges und trug ihn, in einer fünstlichen gedrängten Gruppe vor, die wir, in so fern sie sich aus der Beschreibung des Basari und anderer entwickeln laßt, unsern Lesern darzustellen suchen.

Vier Soldaten zu Pferde, mahricheinlich ein Paar vont jedem heere, find mit einander in Conflict gefest; fie fampfen um eine Standarte, beren Stab fie alle angefaßt baben. Im widerstreben einander von beiden Seiten, fie beben die Schwerter empor sich zu verwunden, ober, wie es auch scheinen

will, den Stab ber Standarte durchzuhauen.

Ein dritter, mahrscheinlich im Bordergrunde, wendet fein Pferd gleichsam gur Flucht, indem er mit umgewendetem Rorper und ausgeftrechtem Urm die Stange feft balt und burch diese gewaltsame Bewegung bas Siegeszeichen beit übrigen zu entreißen frebt, indeffen ein vierter, vermutblich von hinten, gerade bervorwarts bringt, und indem er die Stange felbit gefaßt bat mit aufgehobenem Edwert die Sande berer die fie ihm ftreitig machen, abzubauen broht. Charafter und Ausbruck biefes letten, als eines enticieden gewaltigen, in den Waffen grau gewordenen Kriegers, der bier mit einer rothen Muße erscheint, wird besonders gerühmt, so wie der Born, die Buth, die Siegesbegier, in Gebarben und Mienen ber llebrigen, ju benen die Streitluft ber Pferde fich gefellt, beren zwei, mit verschränften Rugen auf einander einhauen, und mit dem Bebig, als natürlichen Baffen, wie ihre Reiter mit fünftlichen, fich befampfen. Wobei ber Meifter, welcher

biefe oble Thiergattung besonders ftubirt hatte, mit einem feltenen Talente glangen fonnte.

So zeigte diese geschlossene, in allen ihren Theilen aufs künstlichste angeordnete Handlung, den dringenden, letten Dement eines unaufhaltsamen Sieges.

Unterwärts fampften zwei Figuren, in Verfürzung, zwischen den Füßen der Pferde. Ein Arieger, beinabe auf die Erde ausgestreckt, follte im Augenblid ein Opfer des wüthend eindringenden Gegners werden, der gewaltsam ausbolt, um mit dem Dolch des Unterliegenden Kehle zu treffen. Aber noch widerstand mit Füßen und Armen der Unglückliche der Uebermacht, die ibm den Tod drobte.

Genug, alle Figuren, Menschen und Thiere waren von gleicher Thatigfeit und Wuth belebt, so baß sie ein Ganzes von der größten Natürlichkeit und der höchsten Meisterschaft darfiellten.

Boide Werte, welche die Bewunderung und den Nacheifer aller fünftlerischen Zeitgenoffen erregten, und bober als andere Arbeiten dieser großen Meister geschaft wurden, sind leider verloren gegangen.

Wahricheinlich hatte die Mepublik weder Krafte noch Rube genug, einen fo groß gefaßten Gedanken ausführen zu laffen, und ichwerlich fühlten sich die Medicis geneigt, als sie bald zur Herrichaft wieder zurücklehrten, das, was jene begonnen hatten, zu vollenden.

Undere Beiten andere Sorgen! fowohl für Aunstler als für Oberhaupter! Und sehen wir nicht in unsern Tagen, das mit großem Sinne und Enthusiasmus entworfene, mit schafte barem Aunstverdienst begonnene revolutionare Bild David's,

den Schwur im Ballhause vorstellend, unvollendet? Und wer weiß was von diesem Werke in drei Jahrhunderten übrig febn wird.

Doch was überhaupt fo manche Kunftunternehmungen in Florenz zum Stocken brachte, war die Erwählung Johanns von Medicis zum Kömischen Papste. Ihm, der unter dem Namen Leo X. so große Hoffnungen erregte und erfüllte, zog alles nach, was unter einem solchen Gestirn zu gedeihen werth war, oder werth zu sepn glaubte.

Wie lange nun aber jene Cartone in ben Salen in welden sie aufgehangt gewesen, unversehrt geblieben, ob sie abgenommen, verstedt, vertheilt, versendet, oder zerstört worden, ift nicht gang gewiß.

Indeffen trägt ber Nitter Bandinell wenigstens ben Berbacht, daß er den Carton des Michelangelo in den ersten unruhigen Zeiten des Negimentswechsels zerschnitten habe, wodurch und der Verlust eines solchen Werts noch unerträg-licher wird, als wenn wir ihn der gleichgültigen Hand des Zusalls auschreiben mußten.

Späterhin klingt wieder etwas von ihm nach, und Fragmente scheinen in Mantua aufzutauchen; doch alle hoffnung einen Originalzug wieder davon zu erblicken ift für Liebhaber verloren.

Der Carton des Leonardo da Binci foll erhalten und nach Frankreich geschafft worden sepn, wo er benn aber auch verschwunden ift.

Defto wichtiger bleibt und die Nachricht, bag biefer Berfe Gebächtniß nicht allein in Schriften aufbewahrt, fondern auch noch in nachgebildeten Kunstwerten übrig ift.

Bon der Leonarbischen Gruppe findet fich eine nicht allgugroße Copie im Poggia Imperiale, mahrscheinlich von Brongin. Ferner ift fie in dem Gemalde des Leonardo, welches die Anbetung der Könige vorstellt, im Hintergrund als ein Beiswerf angebracht. Auch soll davon ein Aupfer von Gerard Edelinet, jedoch nach einer schlechten, manierirten Zeichnung eines Niederlanders in den Sammlungen vorsommen.

Von dem Werfe des Michelangelo waren bisber nur wenige Figuren auf einem Aupfer aus damaliger Zeit bestannt; gegenwartig aber bat uns Heinrich Fußlo, ein wurzdiger Bewunderer des großen Michelangelo, eine Beschreibung des Ganzen gegeben, wobei er eine fleine Copie, welche sich zu Halfham in England besindet, zum Grunde leate.

Wir haben unsere obige Beschreibung baber entlebnt und munschen nichts mehr, als daß Fußlv in England und Morgben in Italien die Herausgabe gedachter Werfe in Aupfer besorgen und befördern megen. Sie wurden sich um die Aunstgeschichte ein großes Verdienst erwerben, so wie solches von dem letzten, durch den Stich des Mailandiichen Abendmabls, bereits geschehen ist.

Moge doch die Aupferstecherkunft; die so oft zu geringen Zweden gemisbraucht wird, immer mehr ihrer böchsten Pflickt gedenken und uns die würdigsten Originale, welche Zeit und Zusall unaushaltsam zu zersteren in Bewegung sind, durch tuchtige Nachbildung einigermaßen zu erhalten suchen.

Uetrigens fennen wir uns nicht enthalten, im Borbeisgeben anzumerken, daß die Composition des Michelangelo, burch die er jenen Aufruf zur Schlacht darstellt, mit der Composition des jungsten Gerichtes große Achnlichkeit babe; indem in beiden Studen die Wirkung von einer einzigen Person augenblicklich auf die Menge ubergeht. Eine Verzgleichung beider Vilder wird deshalb dereinst höchst interessant

werden und die Guldigung, die wir dem großen Geifte bes Werfaffere gollen, immer vermehren.

Schlieflich rechtfertigen wir mit wenigem, daß wir in Darftellung der hiftoriiden Gegenstände von der gewöhnlichen Meinung abgewichen.

Cellini nimmt als befannt an, daß beide Cartone folche Kriegsbegebenheiren vorstellen, welche bei Gelegenheit der Belagerung von Pisa, zu Anfang des funfzehnten Jahrhunderts vorgefallen; Vasari hingegen deutet nur den einen Gegenstand, welchen Michelangelo behandelt, dorthin; erzählt aber daß Leonardo auf dem seinigen einen Vorsall aus der Schlacht zwischen den verbundenen Florentinisch-Päpstlichen Truppen gegen Nicolaus Piccinin, Feldherrn des Herzogs von Mailand, in der Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts aewählt habe.

Nun begann biefe Schlacht mit einem merkwürdigen Ueberfall, wie Macchiavell im fünften Buche feiner florentinisfchen Geschichte, mit folgenden Worten umftandlich erzählt:

"Niemand mar bewaffnet, alles entfernt vom Lager, wie nur ein jeder, entweder Luft zu schöpfen, denn die Sifte war groß, oder sonst zum Vergnügen sich verlieren mochte."

Wir glauben hier den Anlaß jenes Bildes, das Michelangelo ausgeführt, zu erblicken, wobei ihm jedoch die Ehre der Erfindung des Badens, als des höchften Symbols einer völligen Auflösung friegerischer Thatigseit und Aufmerksamsfeit zusommen dürfte.

Wir werden in diefer Meinung um so mehr bestärft, als in einer sehr aussichrlichen Beschreibung der Belagerung und Eroberung von Pisa von Palmerius, so wie in den Pifanischen Annalen des Tronci, welcher sonft die ganze Geichidete nicht zu Gunften der Florentiner darfiellt, feine
Spur eines folden Ueberfalls zu finden ift.

Bedenft man zunachft, daß es nicht wohl schiellich für eine Megierung gewesen ware durch Aunstwerke den alten Groll gegen die Pisaner, welche nun schon seit hundert Jahren die ihrigen geworden, zu erneuern und zu verewigen, so laßt sich dagegen vermuthen, daß ein gemeiner, leidenschaftlicher Florentiner überall wo er Krieg und Streit sah, sich der befampsten, überwundenen, unterjochten Pisaner erinnerte; anstatt daß von dem so bedeutenden Sieg nber Piccinin feine sinnliche Spur übrig geblieben war und fein Nationalbaß die Erinnerung an denselben scharfte.

Was hiebei noch zweifelhaft bleibt, findet vielleicht bei erregter Aufmertfamfeit bald feine Auflöfung.

#### V.

# Untife Bierrathen.

Wenn nun gleich Cellini von Jugend auf an menschliche Gestalt und ihre Darstellung im böchsten Sinne geführt worden, so zog ihn doch sein Metier und vielleicht auch eine gewisse subalterne Neigung zu den Zierrathen bin, welche er an alten Monumenten und sonst fehr häufig vor sich sand und studirte.

Er gedenkt feines Fleißes auf dem Campo Canto ju Pifa, und an einer nachgelaffenen, unüberfehlichen Cammlung bes Philippo Lippi, welcher bergleichen Gegenstande fergfaltig nachahmte, um sie in feinen Gemalden anzubringen.

#### VI.

## Vorzügliches technisches Talent.

Das allgemeine technische Talent, bas unferm Benvenuto angeboren war, tounte bei ber Goldschmiedegunft, Die fich nach allen Seiten bin verbreiten durfte, und fehr viel Geschicklicheit und Anstrengung von ihren Gesellen forderte,
genugsamen Anlaß zur Thatigseit finden und sich stufenweise,
durch vielfältige Praktif, zu der Höhe der Sculptur, auf der
er unter seinen Zeitgenoffen einen bedeutenden Plaß einnimmt, hinaufbilden.

#### VII.

# 3wei Abhandlungen über Goldschmiedearbeiten und Senlptur.

Wenn er und nun in seiner Lebensbeschreibung nächst seinen Schicksalen auch seine Werke von Seiten ber Erfindung und Wirkung bekannt macht, so hat er in ein Paar Abbandlungen und das einzelne Technische dergestalt beschrieben, daß ihm unsere Einbildungskraft auch in die Werkstatt solgen kann.

Aus diefen Schriften machen wir einen fummarischen Auszug, durch welchen der Lefer, der sich bisher am Leben und an der Kunst ergößt, sich nun auch das Handwerk einigermaßen vergegenwärtigen, die Terminologie deutlich machen, und so zu einem vollständigern Auschauen, went ihm darum zu thun ist, gelangen kann.

#### VIII.

## Goldich miedegeschäft.

#### 1.

## Kenntnif ber Edelfteine.

Die Uriftotelische Lehre beherrschte zu damaliger Beit alles, mas einigermaßen theoretisch heißen wollte. Sie fannte nur vier Clemente, und so wollte man auch nur vier Edelfteine haben. Der Unbin stellte das Fener, der Smaragd

die Erbe, der Sapphir bas Waffer, und ber Diamant bie Luft vor. Mubinen von einiger Größe waren bamals selten und galten achtsach den Werth des Diamanten. So stand auch der Smaragd in hohem Preise. Die übrigen Edelsteine fannte man wohl, doch schloß man sie entweder an die vier genaunten an, oder man versagte ihnen das Necht Edelsteine zu beiben.

Daß einige Steine im Dunkeln leuchteten, batte man bemerkt. Man schrieb es nicht bem Sennenlichte zu, dem sie dieses Leuchten abgewonnen batten, sondern einer eigenen, inwohnenden Kraft und nannte sie Karsunfel.

2.

Saffen der Edelfteine.

Bei bem Fassen der Solfteine behandelte man die Folien mit der außersten Sorgsalt. Es sind dieses gewöhnlich dunne, glanzende, farbige Metallblatteben, welche den sarbigen Steiznen untergelegt werden, um Farbe und Glanz zu erhöben. Doch thun auch andere Materialien den gleichen Dienst, wie z. B. Cellini durch seingeschnittene, bochrothe Seide, mit der er den Ringkaften gesüttert, einen Rabin besonders erhöbt haben will. Ueberhaupt thut er sich auf die Geschicklichseit, Folien zu versertigen und anzuwenden, viel zu gute. Er tadelt bei gesarbten Steinen die allzudunste Kolie mit Niecht, indem keine Farbe erscheint, wenn nicht Licht durch sie bindurch sallt. Der Diamant erhalt eine Unterlage aus dem seinsten Lamvenruß bereitet; schwachern Diamanten legte man auch ein Glas unter.

3.

#### Miello.

Mit Striden eingegrabene Bierrathen oder Figuren, in Aupfer, oder Gilber, murben mit einer femargen Maffe

ausgefüllt. Diese Art zu arbeiten war schon zu Cellini's Beiten abgesommen. Wahrscheinlich weil sie durch die Kupferstecherfunst, die sich daher ableitete, vertrieben werden war. Jeder der sich bemüht hatte, kunftreiche Striche ins Metall zu graben, mochte sie lieber durch Abdruct vervielsacht sehen, als sie ein = für allemal mit einer schwarzen Masse ausstüllen.

Diese Masse bestand aus einem Theil Silver, zwet Theilen Aupfer und brei Theilen Blei, welche zusammengesschwolzen und nachher in einem verschlossenen irdenen Gefäß, mit Schwefel zusammengeschüttelt worden, wodurch eine schwarze förnige Masse entsteht, welche sodann durch öftere Schmelzungen verseinert wird.

Bum Gebrauch wurde fie gestoßen und die eingegrabene Metallplatte damit überschmolzen, nach und nach wiedet abgefeilt, bis die Platte zum Vorschein kam und endlich die Fläche dergestalt polirt, daß nur die schwarzen Striche rein- lich stehen blieben.

Thomas Finiguerra war ein berühmter Meister in dieser Arbeit, und man zeigt in den Aupferstichsammlungen Abdrücke von seinen eingegrabenen noch nicht mit Niello einz geschmolzenen Platten.

## 4. Liligran,

Aus Gold: und Silberbrähten von verschiedener Stärfe, so wie aus dergleichen Körnern, wurden Zierrathen zusammengelegt, mit Drachant verbunden und die Löthe gebörig angebracht; sodann, auf einer eisernen Platte einem gewissen Feuergrad ausgesetzt und die Theile zusammengelöthet, zulest gereinigt und ausgearbeitet.

# 5. Email.

In Gold und Silber wurden flach erhabene Figuren und Bierrathen gearbeitet, diese alsdann mit wohl geriebenen Emailfarben gemalt und mit großer Vorsicht ins Feuer gestracht, da denn die Farben wieder als durchsichtiges Glas zusammenschmolzen und der unterliegende metallische Grund zum Vorschein kam.

Man verband auch diese Art zu arbeiten mit dem Filigran und schmetzte die zwischen den Faden bleibenden Destnungen mit verschieden gesarbten Glasern zu: eine Arbeit, welche sehr große Mube und Genauigseit erforderte.

# 6. Getriebene Arbeit.

Diese war nicht allein balb erhoben, sondern es wurden auch runde Figuren getrieben. Die altern Meister, unter denen Caradosso vorzüglich genannt wird, machten erst ein Urbild von Wachs, gossen dieses in Erz, überzegen das Erz sodann mit einem Goldblech und trieben nach und nach die Gestalt hervor, bis sie das Erzbild herausnahmen und nach genauer Bearbeitung die in das Goldblech getriebenen Kiguren zusätzeten. Auf diese Weise wurden Medaillen von sehr hohem Melies, um sie am hut zu tragen, und kleine ringsum gearbeitete Erucisire gesettigt.

# 7. Große Siegel

wurden befonders fur Cardinale gearbeitet. Man machte bas Modell von Wachs, gog es in Opps aus und brudte in

biese Form eine feine im Fener nicht schmelzende Erde. Dieses lette Modell ward zum Grund einer zweiten Form gelegt, in welche man das Metall goß, da denn das Siegel vertiest zum Vorschein kam, welches, mit dem Grabstickel und stählernen Stempeln weiter ausgearbeitet, mit Inschriften umgeben und zulett mit einem verzierten Handgriff versehen ward.

8.

## Müngen und Medaillen.

Buerst wurden Figuren, Zierrathen, Buchstaben theilweise wie es sich zum Zweck am besten schiedte erhöht in Stahl geschnitten, gehärtet und sodann mit diesen erhabenen Bunzen der Münzstempel nach und nach eingeschlagen, wodurch man in den Fall fam, viele ganz gleiche Stempel geschwind hervorzubringen. Die Medaillenstempel wurden nachber noch mit dem Grabstichel ausgearbeitet und beide Sorten entweder mit dem Hammer oder mit der Schraube ausgeprägt. Lesterer gab man schon zu Cellini's Zeiten den Vorzug.

9.

## Grofferie.

hierunter begriff man alle große, getriebene Arbeit, befonbers von Gefagen, welche aus Gold oder Gilber gefertigt wurden.

Das Metall wurde zuerst gegoffen, und zwar bediente man sich dabei eines Ofens mit einem Blasebalg, oder eines Windosens. Cellini erfand eine dritte Urt, die er aus der Schale gieben benannte.

Die Formen wurden aus eifernen Platten, zwischen die man eiferne Stabe legte, zusammengesetzt und mit eifernen Federn zusammengehalten. Inwendig wurden diese Formen mit Del und auswendig mit Thon bestrichen. Die atio gegoffene Platte wird im allgemeinen gereinigt, dann geschabt, sodann erhift und mit dem dunnen Theile des Hammers, aus den Ecken nach der Mitte und dann von inden beraus bis sie rund wird geschlagen. In der Mitte bleibt sie am fiartsten. Im Centro wird ein Punct gezeichnet, um welchen die Cirkel gezogen werden, wonach sich die Koem des Gesafes bestimmt. Nun wird die Platte von gedachtem Punct aus in einer Schneckentinie geschlagen, wodurch sie sich nach und nach wie ein Huttepi vertieft und endlich das Gesafseine bestimmte Größe erhalt. Gesase, deren Hals enger ist als der Korper, werden auf besondern Ambosen, die man von ihrer Korm Auhzungen nennt, ausgetrieben, so wie uberzhaupt die Werkzeuge, worauf man schlagt und womit man schlagt, die Arbeit möglich maden und erleichtern.

Run wird das Gesaß mit ichwarzem Peck gefullt und die Bierrathen, welche darauf femmen sollen, erft gezeichnet und leicht eingestochen und die Umriffe mit verschieden gesormten Meiseln leicht eingeschlagen, das Pech berausgeschmolzen und auf langen an dem Ende besonders gesormten Ambosen die Kiguren nach und nach berausgetrieben. Alsdann wird das Ganze ausgesotten, die Hohlung wieder mit Pech gefullt und wieder mit Meiseln die Arbeit auswendig durchgesubert. Das Aussichmelzen des Pechs und das Aussieden des Gefaßes wird so oft wiederholt, bis es beinabe vollendet ist.

Sodann um den Arang und die handbaben zu erlangen werden fie von Bachs an das Gefaß angebildet, eine Korm gehörig baruber gemacht und das Bachs berausgeschmolzen, da fic denn die Korm vom Gefaße ablöft, welche von der hinterfeite zugeschlossen, wohl getrocknet und ausgegossen wird.

Manchmai gieft man auch die Form jum erftenmal mit Blei aus, arbeitet noch feiner in biefes Metall und macht

barüber eine neue Form, um folde in Gilber auszugießen; wobei man den Bortheil hat, daß man bas bleierne Modell aufbeben und wieder brauchen fann.

Die Runft fleine Statuen aus Gold und Gilber gu treiben war, wie aus bem Borigen befannt ift, boch gebracht, man verweilte nicht lange bei biefem fleinen Fermat, ben man nach und nach bis jur Lebensgröße ficigerte. Frang I. befiellte einen folden Bercules, der die Simmelstugel trug, um Carl V., als er durch Paris ging, ein Geichent ju maden; allein, obicon in Frankreich die Grofferie febr baufig und gut gearbeitet wurde, fo fonnten doch die Meifter mit einer folden Statue nicht fertig werden, bei welcher bas legte Bufammenlothen der Glieder außerft ichwierig bleibt. Die Art folde Werfe gu verfertigen ift verichieden, und es fommt Dabei auf mehr oder weniger Gewandtheit bes Runftlers an.

Man macht eine Statue von Thon, von der Große wie das Werf werden foll; biefe wird in mehrere Theile getheilt und theilweife geformt, fodann einzeln in Erz gegeffen, bie Platten brüber gezogen und bie Geftalt nach und nach ber= ausgeichlagen: wobei vorzüglich auf bie Stellen gu feben ift, welche funftig gulammentreffen follen. Weil nun ber Sopf allein aus dem Gangen getrieben wird, ber Rorper aber, fo wie Urme und Beine, jedes aus einem Border : und Sinter= theil befreht, fo merden diefe erft zusammengelöthet, fo daß Das Bange nunmehr in feche Gtuden vorliegt.

Cellini, weil er in der Arbeit fehr gewandt war und fich auf feine Ginbildungsfraft, fo wie auf feine Sand verlaffen fonnte, gof das Dodell nicht in Erg, fondern arbeitete aus freier Sand nach dem Thon, indem er bas Blech, wie er es nothig fand, von einer oder ber andern Geite behammerte.

Bene obengenannten feche Theile ber Statue werden nun

erst mit Ped ausgegoffen und mit Meiseln, so wie von den Gesaßen erzählt worden, ausgearbeitet, mehr als einmal ausgesotten und wieder mit Ped gefüllt und so mit der Arbeit fortgesahren, bis das getriebene Werf dem von Erde völlig gleich ist. Dann werden jene Theile mit Silbersaden an einander besessigt, die löthende Materie ausgestrichen und über einem eigens dazu bereiteten Herde gelöthet.

Das Weißsieden bat auch bei fo großen Werfen feine Schwierigfeit. Cellini verrichtete es bei feinem Jupiter in

einem Farbefeffel.

Dierauf giebt Cellini noch Meckenichaft von verschiedenen Arbeiten, die bieber geboren, als vom Bergolden, von Erstebung der Farbe des Bergoldeten, Berfertigung des Aebeind Scheidemaffers und bergleichen.

# IX. Sculptur.

1.

### Erzguß.

Um in Erz zu gießen macht man zweierlei Arten von Formen. Bei ber ersten gebr das Modell verloren, indem man es als Kern benußt. Es wird in Ibon is greß gearbeitet als der tänftige Guß werden foll. Man last es um einen Kinger breit idwinden und brenut es. Alsdann wird Wachs darnber gezogen und dieses forgfaltig ausbofürt, so daß dadurch das ganze Vild feinen ersten Umfang wieder erbalt.

Hierüber wird eine feuerfeste Torm gemacht und das Wachs berausgeschmolzen, ba denn eine Hohlung bleibt, welche

bas Erz wieder ausfüllen foll.

Die andere Urt zu formen ift folgende:

Das Modell von Thon erhalt einen leichten Anftrich von Terpentinwachs und wird mit feinen Metallblattern überlegt. Dieses geschieht bestalb, damit die Feuchtigfeit dem Modell nicht schade, wenn darüber eine Gopsform gemacht wird.

Diese mird auf die noch übliche Beise verfertigt und dergestalt eingerichtet, daß sie in mehrere haupttheile zerfallt, so daß man bequem etwas Wachs, oder Teig hineindrücken kann, so ftark als kunftig der Suß werden soll.

Hieraus wird das Gerippe zur Statue von eisernen Stangen und Drahten zusammengesügt und mit seuerbestandiger Masse überzogen, so lange bis dieser Kern jene eingedruckte Oberhaut berührt, weshalb man immer Form und Kern gegen einander probiren muß. Sodann wird jene Oberhaut aus der Form genommen. Form und Kern werden wechselseitig besessigt und der Naum, den die Oberhaut einnahm, wird mit Wachs ausgegossen.

Run wird die Gppsform wieder abgenommen und das neue machferne Grund: und Musterbild durchaus überarbeitet.

Sodann werden machferne Stabe von Glied zu Glied geführt, je nachdem fünstig das Metall durch verschiedene Wege zu eireutiren bat, indem alles mas fünstig in der Form hohl bleiben foll, an dem Medell von Wachs ausgearbeitet wird. Ueber diese also zubereitete, machferne Gestalt wird eine seuerbestandige Form versertigt, an welcher man unten einige Dessungen läßt, durch welche das Wachs, wenn nunsmehr die Form über ein gelindes Fouer gebracht wird, aussichmelzen kann.

Ift alles Wachs aus der Form gestoffen, so wird biese nochmals auf das sorgsaltigste getrochnet, und ist alst ann das Metall zu empfangen bereit; das erste Modell aber, welches vollig im Stande geblieben, dient dem Meifier und den Gesellen bei funftiger Ausarbeitung des Guffes, welcher folgendermagen veranstaltet wird:

Man grabt eine Grube vor dem Dien weit und tief genug. In diese wird die Form mit Klaschenzügen bineinzgelaffen, an die untern Deffnungen der Form, durch welche das Waches ausgestoffen, werden thönerne Röhren angesetzt und nach oben zu geleitet. Der Raum um die Form in der Grube wird mit Erde nach und nach ausgesullt, welche von Zeit zu Zeit sestaumft wird.

Wie man damit weiter heraussommt, werden an die obern in der Form gelassenen Dessungen gleichsalls thonerne Mohren angelegt und solche nach den Forderungen der Kunst mit einander verbunden und zulest in einen großen Mund vereinigt, welcher etwas über die Hohe des Hauptes zu stehen kommt. Alsdann wird ein Canal von dem Dsen die zu gedachtem Munde abhaugig gepstastert und das im Osen gesichmolzene Erz in die Form gelassen, wobei es denn sehr viel auf das Glück ansommt, ob sie sich gehörig fullt.

Den Bau bes Liens, die Bereitung und Schmelzung bes Metalls übergehen wir, als zu weit von unfern Zweden entfernt. Wie denn überhaupt die technischen Aunstarisse in biesem Kache in den neuern Zeiten volltommener ausgebildet worden, wovon sich der Liebhaber aus mehreren Schriften belehren fann.

2

### Marmorarbeit.

Cellini nimmt fünferlei Arten weißen Marmor an, von bem grobften Korn bis jum feinften. Er ipricht aledann von hartern Steinen, von Porphyr und Granit, aus denen gleiche falls Berfe der Sculptur verfertigt werden; dann von den

weichen, als einer Art Kalkstein, welche, indem sie aus dem Bruch fommt, leicht zu behandeln ift, nachher an der Lust verhärtet. Ferner gedenkt er der Florentinischen grauen Sandsteine, welche sehr sein und mit Glimmer gemischt, besonders in der Gegend von Fiesole, brechen und gleichfalls zu Bildsbauerarbeiten gebraucht werden.

Bei Statuen in Lebensgröße ging man folgendermaßen gu Werfe: Man machte ein fleines Modell mit vieler Sorg-falt und arbeitete theils aus Ungeduld, theils im Gefühl seiner Meisterschaft, öfters gleich nach biesem die Statue im Großen aus bem Marmor beraus.

Doch wurden auch nach gedachtem fleinem große Modelle verfertigt und diese bei der Arbeit zum Grunde gelegt; doch auch alsdanu arbeitete man noch leichtsinnig genug, indem man auf den Marmor die Hauptausicht der Statue mit Kohlen aufzeichnete und sofort dieselbe nach Art eines Hochreliess berausarbeitete. Zwar erwähnt Cellini auch der Art eine Statue von allen Seiten her zuerst ins Runde zu bringen. Er misbilligt sie aber. Und freilich mußten ohne genaues Maaß bei beiden Arten Fehler entstehen, die man bei der ersten, weil man noch Raum in der Tiese behielt, eher versbessern konnte.

Ein Fehler solcher Art ift der, welchen Cellini dem Banz binelli vorwirft, daß an der Gruppe von Hercules und Cacus die Waden der beiden Streitenden so zusammenschmelzen, daß, wenn sie die Füße auseinander thäten, keinem eine Wade übrig bleiben würde. Michelangelo selbst ist von solchen Jufallen nicht frei geblieben.

Die Urt also nach Perpendifeln, mit welchen bas Modell umgeben wird, die Maage hineunwarts zu nehmen, scheint zu Unfange bes sechzehnten Jahrhunderts unbefannt gewesen

zu fepn. Wenigstens will Collini fie felbst erfunden baben, als er in Frankreich nach fleinern Modellen einen ungebenern Koloß zu fertigen unternahm. Seine Vorrichtungen dazu verdienen erzählt zu werden.

Erft machte er mit großer Sorgfalt ein fleines Mobell, sobann ein größeres von drei Ellen. Um soldes schlug er einen wage: und senkrechten Kasten in welchem das Maaß der vierzig Ellen, als so groß der Koloß werden sollte, in verjüngtem Maaßstad aufgezeichnet war. Um sich nun zu versichern daß auf diesem Wege die Form ins Große übertragen werden könne, zeichnete er auf den Fußboden seines Saals ein Prosil des Koloses, indem er jemanden die Maaße innerhalb des Kastens nehmen und aussprechen ließ. Als auf diese Weise eine Silbouette gut gelang, schritt er weiter sort und versertigte zuerst ein Gerippe in der Größe des eingekasteen Modells, indem er einen geraden Stab, der durch den linken Kuß dies zum Kopse ging, ausstellte und an diesen, wie ihm sein Medell nachwies, das Gerippe der übrigen Glieder besestigte.

Er ließ darauf einen Baumstamm, vierzig Ellen bech im Hofe aufrichten und vier gleiche Stamme ins Gevierte um ihn ber; diese letten wurden mit Bretern verschlagen, woraus ein ungeheurer Kasten entstand. Run ward, nach dem kleinen Modell des Gerippes das große Gerippe innerhalb des Kastens ausgemessen und ausgebaut. Die Figur stand auf dem linken Fuße, durch welchen der Pfahl ging, den rechten Fuß seste sie auf einen Helm, welcher so eingerichtet war, daß man in denselben hineingeben und sedam die ganze Figur bmauf siegen konnte.

Alls nun das Gerippe auf Diefe Beife gu Etanbe mar, überzog man foldes mit Gpps, indem Die Arbeiter Die

Maafe bes kleinen Kaftens in den großen übertrugen. So wurde in kurzer Zeit durch gemeine Arbeiter dieses ungeheure Modell bis gegen die leste Haut fertig gebracht und sodann die vordere Bretwand weggenommen, um das Werk übersehen zu können.

Daß der Kopf bieses Kolosses völlig ausgeführt worden und zu artigen Abenteuern Anlaß gegeben, erinnern wir uns aus der Lebensbeschreibung unsers Verfassers; die Vollendung aber des Modells, und noch mehr der Statue in Erzunterblieb, indem die Kriegsunruhen von außen, und die Leidenschaften des Künstlers von innen sich solchen Unternehmungen entgegensesten.

### X.

# Flüchtige Schilderung Florentinischer Zuftande.

Können wir uns nun von dem sonderbaren Manne schon eine lebhaftere Vorstellung, einen deutlichern Begriff machen, wenn wir denselben in seine Werkstätte begleitet, so werden diesenigen seinen Charafter in einem weit helleren Lichte sehen, die mit der Geschichte überhaupt und besonders mit der Klorentinischen bekannt sind.

Denn indem man einen merkwärdigen Menschen als einen Theil eines Ganzen seiner Zeit oder seines Geburtsund Wohnorts betrachtet, so lassen sich gar manche Sonderbarfeiten entzissern, welche sonst ewig ein Nathsel bleiben
würden. Daher entsteht bei jedem Leser solcher frühern,
eignen Lebensbeschreibungen ein unwiderstehlicher Neiz, von
den Umgebungen jener Zeiten nahere Kenntniß zu erlangen,
und es ist ein großes Verdienst lebhaft geschriebener Memoiren, daß sie uns durch ihre zudringliche Sinseitigkeit ut
das Studium der allgemeinern Geschichte hineinlocken.

Um auf diesen Weg wenigstens einigermaßen hinzubenten magen wir eine flüchtige Schilderung Florentinischer Zustände, die je nachdem sie Leiern begegnet, zur Erinnerung oder zum Anlaß weiterer Nachsorichung dienen mag.

Die Anfange von Florenz wurden wahrscheinlich in frühen Beiten von den Fiesolanern, welche die Verzseite zener Gesgend bewohnten, in der Stene zunachst am Arno zu Handelszwecken erbaut, sodann von den Nömern durch Colonien zu einer Stadt erweitert, die, wie sie auch nach und nach an Arasten mochten zugenommen baben, gar bald das Schickal des übrigen Italiens theilte. Von Barbaren beschadigt, von fremden Gebietern eine Zeit lang unterdrückt, gelang es ihr endlich das Ioch abzuschütteln und sich in der Stille zu einer bedeutenden Größe zu erheben.

Unter dem Jahre 1010 wird und die erfte merfwurdige That der Florentiner gemeldet. Sie erobern ihre Muttersfadt und hartnackige Nebenhublerin Ficiole und verlegen mit altremiider Politif die Ficiolauer nach Florenz.

Von biefer Epode an ift unferer Embildungsfraft abermals überlaffen, eine fich mehrende Burgerichaft, eine fich ausbreitende Stadt zu verschaffen. Die Geschichte überliesert uns wenig von solcher gludlichen Zeit, in welcher selbst eie traurige Spaltung Italiens zwischen Kaiser und Papft sich nicht bis in die Florentinischen Mauern erstreckte.

Endlich leider! ju Ansang des dreizehnten Jahrhunderis trennt fich die angeschwellene Maffe der Einwohner zusällig über den Leichtsum eines Jünglings, der eine edle Braut versiöft, in zwei Parteien und fann drei volle Jahrhunderte durch nicht wieder zur Vereinigung gelangen, bis sie durch außere Macht genöthiget sich einem Allemberricher unterwerfen muß.

Da medien benn Bondelmontier und Amideer, Donati und Uberti wegen verletter Familienehre ftreiten; gegenseitig bei Kaiber und Papft Hulfe suchen, und sich nun zu den Guelfen und Shibellinen zählen oder schnell reich gewordne, berbgrobe Bürger mit armen und empfindlichen Edelleuten sich veruneinigen und so die Eerei und Donat und daraus die Schwarzen und Weißen entsiehen, späterhin die Nicci und Albizzi einander entgegen arbeiten; durchaus erblicht man nur ein hin und wieder schwansendes, unzulängliches, parteilsches Streben.

Nitter gegen Burger, Jünfte gegen den Abel, Belf gegen Dligarchen, Pobel gegen Wolf, Perfonlichfeit gegen Menge oder Aristofratie, findet man in beständigem Conflict. hier zeigen sich dem ausmerksamen Beobachter die seltsamen Berecinigungen, Spaltungen, Untervereinigungen und Unterspaltungen; alle Arten von Coalitionen und Neutralisationen, wodurch man die Herrschaft zu erlangen und zu erhalten sucht.

Ja sogar werden Bersuche gemacht die oberste Gewalt einem oder mehreren Fremden aufzutragen, und niemals wird Nube und Zufriedenheit erzielt.

Die meiften Städte, fagt Machiavell, besonders aber folde die weniger gut eingerichtet find und unter dem Namen von Nepubliken regiert werden, haben die Art ihrer Verwaltung öffers verandert, und zwar gewöhnlich, nicht weil Freiheit und Anechtschaft, wie viele meinen, sondern weil Anechtschaft und Gesehlofigkeit mit einander im Streite liegen.

Dei so mannichfaltigen Veränderungen des Regiments, bei dem Schwanken der Parteigewalten, entsteht ein immerwahrendes hin: und herwogen von Verbannten, Ausgewanderten und Juruckberusenen, und niemals waren solche Veränderungen ohne Zerftreuung, Jerftorung, Mord, Brand und Plunderung.

hierbei bat Floren; nicht allein feine eigne Verirrung zu bugen, fondern tragt die Verirrungen benachbarter Stadte und Ortschaften, woselbst abnliche volitische Unruhen burch Florentinische Ausgewanderte oft erregt, immer unterhalten werden.

Siena, Pisa, Lucca, Pistoja, Prato beunrubigen auf mehrerlei Weise Florenz lange Zeit und muffen bagegen gar viel von der Hab: und Herrichsiucht, von den Launen und dem Uebermuth ibrer Nachbarin erdulden; bis sie alle zalest, außer Lucca, welches sich selbstständig erhalt, in die Hande der Florentiner fallen.

Daher wechselseitig ein unauslöschlicher haß, ein unvertilgbares Mißtrauen. Wenn Benvenuto den Verdacht einer ihm verderblichen Todseindschaft auf diesen oder jenen walzen will, so bedarf es nur, daß dieser von Pistoja oder Prato gewesen. Ja, bis auf diesen Tag pflanzt sich eine leidenschaft- liche Abneigung zwischen Florentinern und Luffesern sort.

Wie bei ihrer erften Entfiebung, fo auch in ben fpatern Zeiten, erfahrt die Stadt bas Schickfal bes übrigen Italiens, in fo fern es burch in: ober auslandische große Machte bestimmt wird.

Der Papft und bie Herricher von Reapel im Siben, der Herzog von Mailand, die Republifen Genua und Benedig im Norden, machen ihr auf mancherlei Weise zu schaffen und wirfen auf ihre politischen und friegerischen Unstalten machtig ein, und dieß um so mehr und so schlimmer als fein Verhaltniß, greß oder flein, Festigkeit und Dauer gewinnen kounte. Alles was sich in Italien getheilt batte, oder Theil am Raube zu nehmen wunschte; Papsie, Könige, Fürsten,

Mepubliken, Geistlichkeit, Barone, Kriegsbelden, Murpatoren, Bastarde, alle schwirren in sortwährendem Streite durcheinander. hier ist an kein dauerhaftes Bundniß zu denken. Das Interesse des Augenblicks, perfönliche Gewalt oder Unmacht, Verrath, Mistrauen, Furcht, hoffnung, bestimmen das Schicksal ganzer Staaten, wie vorzüglicher Menschen, und nur selten blickt bei Einzelnen oder Gemeinheiten ein höherer Zweck, ein durchgreisender Plan hervor.

Zieht nun gar ein beutscher Kaiser, ober ein anderer Pratendent, an der Spihe von schlecht besoldeten Truppen durch Italien und verwirrt durch seine Gegenwart das Versworrene aufs höchste, ohne für sich selbst etwas zu erreichen; zerreißt ein Zwiespalt die Kirche und gesellen sich zu diesen Uebeln auch die Plagen der Natur, Dürre, Theurung, Hungersnoth, Fieber, Pestilenz: so werden die Gebrechen eines übel regierten und schlecht policirten Staates immer noch fühlbarer.

Liest man nun in den Florentinischen Geschichten und Chronifen, die doch gewöhnlich nur solche Verwirrungen und Unheile anzeigen und vor die Augen bringen, weil sie das breite Fundament bürgerlicher Eristenz wodurch alles getragen wird, als befannt voraus sehen; so begreift man kaum wie eine solche Stadt entstehen, zunehmen und dauern könne.

Wirft man aber einen Blick auf die schöne Lage, in einem reichen und gesunden Thale, an dem Fuße fruchtbarer Höhen, so überzeugt man sich, wie ein solches Local von einer Gesellschaft Menschen einmal in Besith genommen, nie wieder verlassen werden konnte.

Man denke sich diese Stadt zu Ansang des eilften Jahrhunderts hergestellt, und ihre genugsame Bevolkerning durch ben Einzug der Einwohner von Fiesele ansehnlich vermehrt; man vergegenwärtige sich, was jede machsende burgerliche Gesellichaft, nur um ihren eignen nachsten Vodursniffen genug zu thun, für technische Thatigkeiten ausüben muffe; wodurch neue Thatigkeiten aufgeregt, neue Menschen herbeigezogen und beschäftigt werden.

So finden mir denn icon die Junfte in früherer Beit an Diefe oder jeue Partei augeschlossen, bald selbst als Partei, nach dem Negimente strebend oder an dem Negimente theilenehmend.

Die Junft der Wollwirfer treffen wir schnell in vorzüglicher Aufnahme und besonderm Aniehen, und erblicken alle
Handwerfer die sich mit Bauen beschäftigen in der größten
Thatigseit. Was der Mordbrenner zerfiört, muß durch den
gewerbiamen Burger bergestellt werden, was der Ariogsmann
zu Schuß und Truß sordert, muß der friedliche Handwerfer
leiften. Welche Nahrung und man fann sagen welchen Zuwachs
von Berölferung, gewahrte nicht die öftere Erneiterung der Mauern, There und Thürme, die öftere Erneiterung der Stadt, die Norhwendigseit ungeschielt angelegte Kestungswerfe zu verbessen, die Aufsührung der Gemeinde: und Zunsthaufer, Hallen, Wrücken, Airchen, Alösser und Palaste. Ja das Stadtpflasser, als eine ungeheure Anlage, verdient mit angesubrt zu werden, dessen bloße Unterhaltung gegenwartig große Summen aufzehrt.

Wenn die Geschichte von Alerenz in diesen Punften mit ben Geschichten anderer Stadte zusammentrifft, so erscheint bod bier der seitnere Vorzug, das fich aus den Sandwerfern die Kunfte fruber und allmablich entwickelten. Der Baumeister dirigitet den Maurer, der Tunder arbeitete dem Maler vor, der Glodengießer sab mit Verwunderung sein tenendes Erzin bedeutende Gestalten verwandelt, und der Steinhauer

überließ die edelften Blode dem Bildhauer. Die neuents ftandene Kunft, die fich an Religion festhielt, verweilte in ben hohern Gegenden, in denen sie allein gedeiht.

Erregte und begünftigte nun die Aunst hohe Gefühle, so mußte das handwerf in Gesellschaft des handels mit gefälligen und neuen Productionen der Pracht und Scheinliebe des Sinzelnen schmeicheln. Wir finden daher ichon früh Geseße gegen übermäßigen Prunk, die von Florenz aus in andere Gegenden übergingen.

Auf diese Beise erscheint uns der Bürger mitten in sortdanernden Kriegsunruhen friedlich und geschäftig. Denn ob er
gleich von Zeit zu Zeit nach den Waffen griff und gelegentlich
bei dieser oder jener Expedition sich hervorzuthun und Beute zu
machen sucht; so ward der Krieg zu gewissen Epochen doch
eigentlich durch eine besondere Junft geführt, die in ganz
Italien, ja in der ganzen Welt zu Hanse, um einen mäßigen
Sold bald da bald dert Hüsse leistete oder schadete. Sie
suchten mit der wenigsten Gesahr zu sechten, tödteten nur
aus Noth und Leidenschaft, waren vorzüglich aufs Plündern
gestellt und schonten sowohl sich als ihre Gegner, um gelegentlich an einem andern Ort dasselbige Schauspiel wieder aufführen
zu können.

Solche Hilfstruppen beriefen die Florentiner oft und bezahlten sie gut; nur werden die Zwede der Städter nicht immer erreicht, weil sie von den Absichten der Arieger gewöhnslich verschieden waren und die heerführer mehrerer zusammensberusener Banden sich selten vereinigten und vertrugen.

Neber alles dieses waren die Florentiner flug und thätig geung gewesen an dem Sechandel Theil zu nehmen, und ob sie gleich in der Mitte des Landes eingeschlossen lagen, sich an der Küste Gelegenheiten zu verschaffen. Sie nahmen serner

durch mercantilische Colonien die sie in der Welt verbreiteten, Theil an den Vortheilen, welche der gewandtere Geift der Italianer über andere Nationen zu jener Zeit davontrug. Genaus Haushaltungsregister, die Zaubersprache der deppelten Buchhaltung, die seenmaßigen Wirfungen des Wechfelzgeschaftes, alles sinden wir sewohl in der Mutterstadt thatig und ausgeübt als in den Europaischen Neichen durch unternehmende Männer und Gesellichaften verbreitet.

Immer aber brachte über biefe rubrige und ungerfterliche Welt die bem Menschen angeborne Ungeschicklichkeit zu berrichen ober sich beherrschen zu laffen neue Sturme und neues Unbeil.

Der öftere Regimentswechsel und die settsamen, mitunter beinahe lacherlichen Versuche, eine Constitution zu allgemeiner Zusriedenheit auszuklügeln, möchte sich wohl kaum ein Einheimischer, dem die Geschichte seines Vaterlandes am Herzen lage, im Einzelnen gern ins Gedachtniß zurück rusen; wir eiten um so mehr nach unsern Iweden darüber bin und sommen zu dem Punkte wo bei innerer lebhaster Wolldswasse aus dieser Masse selbst Manner entstanden, die mit großem Vater: und Vurgersinn nach innen, und mit klarem Handels: und Weltsun nach außen wirkten.

Gar mande tudtige und trefflide Manner diefer Art hatten die Aufmerksamkeit und das Butrauen ihrer Mitburger erregt; aber ihr Andenken wird vor den Augen der Nachwelt durch den Glang der Mediceer verdunkelt.

Diefe Samilie gewahrt und die bedfie Erideinung beffen, was Burgerfinn, der vom Rufbaren und Tudtigen ausgebt, ind Gauze wirten fann.

Die Glieder Diefer Familie, besenders in den erften Generationen, geigen feinen augenbliedichen gewaltsamen

Erieb nach bem Regiment, welcher sonft manchen Inbividuen fomohl als Parteien den Untergang beschleunigt; man bemerkt nur ein Festhalten im großen Sinne am hohen Zwecke, sein Haus wie die Stadt, die Stadt wie sein Haus zu behandeln, wodurch sich von innen und außen das Regiment selbst anbietet. Erwerben, Erhalten, Erweitern, Mittheilen, Genießen, gehen gleichen Schrittes, und in diesem lebendigen Sehenmaaß lagt uns die bürgerliche Weisheit ihre schönften Wirkungen sehen.

Den Johannes Medicis bewundern wir auf einer hohen Stufe burgerlichen Wohlstandes als eine Art Heiligen; gute Gefühle, gute Handlungen sind bei ihm Natur. Niemanden zu schaden, jedem zu nuhen! bleibt sein Wahlspruch, unausgesorbert eilt er den Bedürsnissen anderer zu Hülfe, seine Milde, seine Wohlthatigseit erregen Wohlwollen und Freundschaft. Sogar ausgesordert mischt er sich nicht in die brausenden Parteihandel, nur dann tritt er standhaft auf, wenn er dem Wohl des Ganzen zu rathen glaubt, und so erhält er sich seine burch bei wachsenden Glücksgutern ein dauerhaftes Zutrauen.

Sein Sohn Cosmus sicht schon auf einer höhern und gefährlichern Stelle. Seine Person wird angesochten, Gefangenschaft, Todesgefahr, Eril bedrohen und erreichen ihn, er bedarf hoher Alugheit zu seiner Nettung und Erhaltung.

Schon sehen wir des Vaters Tugenden zwedmäßig angewendet; Milde verwandelt sich in Freigebigkeit, und Wohlthätigkeit in allgemeine Spende die an Bestechung granzt. So wäch't sein Anhang, seine Partei, deren leidenschaftliche Handlungen er nicht händigen kann. Er läßt diese selbstfüchtigen Freunde gewähren und einen nach dem andern untergehen, wobei er immer im Gleichgewicht bleibt.

Ein großer Sandelsmann ift an und für fich ein Staatsmann, und fo wie der Finangminifter doch eigentlich die erfte Stelle bes Neichs einnimmt, wenn ihm auch andere an Mang vorgeben, so verhalt sich der Wecheler zur bürgerlichen Gesellschaft, da er bas Zaubermittel zu allen Zwecken in Kanden träat.

Un Cosmus wird die Lebenstlugheit befonders gepriefen, man schreibt ihm eine größere Uebersicht der politischen Lagen zu, als allen Regierungen seiner Zeit, deren leidenschaftliche, planlose Ungeschicklichseit ihm freilich manches Unternehmen mag erleichtert haben.

Cosmus war ohne frühere literarische Bildung, sein großer, derber Haus: und Weltstinn bei einer ausgebreiteten Alebung in Geschäften diente ihm fiatt aller andern Beihulfe. Selbst vieles, was er für Literatur und Kunst gethan, scheint in dem großen Sinne des Handelsmanns geschehen zu sen, der töstliche Waaren in Umlauf zu bringen und das Voste daven selbst zu besisch sich zur Ehre rechnet.

Bediente er fich nun der entstehenden bestern Architektur, um öffentlichen und Privatbedürsniffen auf eine vollständige und herrliche Weise genug zu thun, so hoffte seine tiefe Natur in der auslebenden Platonischen Philosophie den Ausschuß manches Nathsels, über welches er im Lause seines mehr thatigen als nachdenklichen Lebens mit sich selbst nicht batte einig werden können, und im Ganzen war ihm das Glück, als Genosse einer, nach der höchsten Wildung strebenden Zeit, das Wurdige zu kennen und zu nuhen; anstatt daß wohl andere in ahnlichen Lagen das nur fur wurdig halten, was sie zu nuhen verstehen.

In Peter, feinem Sohn, ber geiftig und forperlich ein Bild ber Unfahigfeit bei gutem Willen darfiellt, finft das Glud und das Unieben ber Familie. Er ift ungeschicht genug sich einbilden zu laffen, daß er allein besteben fonne, ohne

bie Welt um sich her auf eine oder die andere Weise zu bestechen. Er fordert auf Antrieb eines falschen Freundes die Darlehne welche der Vater freiwillig, selbst Wohlhabenden, aufdrang und wofür man sich kaum als Schuldner erkennen will, zurück, und entsernt alle Gemüther.

Die Partei feines Stammes, welche der bejahrte Cosmus felbst nicht mehr beherrschen konnte, wird noch weniger von ihm gebändigt, er muß sie gewähren lassen, und Florenz ist ihrer unerträglichen Ranbsucht ansgesetzt.

Lorenz wird nun icon als Pring erzogen. Er bereif't die Sofe, und wird mit allem Weltwesen frub befannt.

Nach seines Baters Tobe erscheint er mit allen Vortheilen der Jugend an der Spihe einer Partei. Die Ermordung seines Bruders durch die Pazzi und seine eigne Lebensgefahr erhöhen das Interesse an ihm, und er gelangt stussenweise zu hohen Ehren und Einfluß. Seine Baterstadt erduldet viel um seinetwillen von äußern Mächten, deren haß auf seine Person gerichtet ist; dagegen wendet er große Gesahren durch Persönlichseit von seinen Mithürgern ab. Man möchte ihn einen bürgerlichen helden neunen. Ja man erwartet einigemal, daß er sich als heersührer zeigen werde; doch enthalt er sich des Soldatenhandwerfs mit fehr richtigem Sinne.

Durch die Vorsteher seiner auswartigen Handelsverhaltnisse bevortheilt und beschädigt zieht er nach und nach seine Gelber zurück, und legt durch Ankauf größerer Landbesskungen den Grund des fürstlichen Dasenns. Schon sieht er mit den Großen seiner Zeit auf Einer Stufe des Ansehns und der Bedeutung. Er sieht seinen zweiten Sohn im dreizehnten Jahr als Carbinal auf dem Wege zum papstlichen Thron, und hat dadurch seinem Hause für alle Stürme fünftiger Zeit Schuß und Wiederherstellung von Unglücksfallen zugesichert.

So wie er sich in förperlich-ritterlichen Alebungen bervorthat und an der Falfenjagd ergößte, so war er früh zu literarischen Reigungen und poetischen Versuchen gebildet. Seine zärtlichen enthusiafisichen Gedichte haben weniger Auffallendes, weil sie nur an böhere Arbeiten dieser Art erinnern; aber unter seinen Scherzen giebt es Stücke, in denen man eine geiftreiche Darstellung geselliger Laune und eine heitere Lebensteichtigseit bewundert. Wie er denn überhaupt im Verhaltniß gegen Kinder und Freunde sich einem ausgelassenen lustigen Wesen hingeben konnte. Von Gelehrten, Philosophen, Diebtern häuslich umgeben, sieht man ihn sehr hoch über den dunkeln Zustand mancher seiner Zeitgenossen erhaben. Ia, man könnte eine der fatholischen Kirche, dem Papsithume, drohende Veränderung mitten in Florenz vorahnen.

Diesem großen, schönen, beitern Leben sest fich ein fragenbaftes, phantaftisches Ungeheuer, ber Mond Savonarola, undankbar, fterriich, fürchterlich entgegen, und trübt
pfaffisch die in dem Mediceischen Hause erbliche Heiterkeit
ber Todeskunde.

Sben biefer unreine Enthusiaft ericuttert nach Lorenzens Tobe bie Stadt, die deffen Sohn, der fo unfahige als unglückliche Peter, verlaffen und die großen Mediceifchen Besigthumer mit dem Ruden anfehen muß.

Hatte Lorenz langer leben, und eine fortidreitende ftufenhafte Ausbildung des gegründeten Zuftandes fatt haben können, so wurde die Geschichte von Florenz eins der schönsten Phanomene darstellen; allein wir sollen wohl im Lauf der irdischen Dinge die Erfüllung des schönen Möglichen nur felten erleben.

Ober mare Lorenzens zweiter Cobn Johann, nachmals Leo X., im Regimente feinem Bater gefolgt, fo hatte

wahrscheinlich alles ein andres Anschn gewonnen. Denn nur ein vorzüglicher Geist konnte die verworrenen Verhaltnisse auffassen und die gesahrlichen beherrschen; allein leider ward zum zweitenmale der Mediceischen Familie der Name Peter verderblich, als dieser Erstgeborne bald nach des Vaters Tod von der schwarmerisch ausgeregten Menge sich überwältigt und mit so manchen schonen ahnherrlichen Vesitzungen das ausgespeicherte Capital der Künste und Wissenschaften zersstreut sah.

Eine neneingerichtete, republicanische Regierung dauerte etwa sechzehen Jahre; Peter kehrte nie in seine Vaterstadt zurück und die nach seinem Tode überbliebenen Glieder des Hauses Medicis hatten nach wiedererlangter Herrschaft mehr an ihre Sicherheit, als an die Verherrlichung der Vaterstadt zu denken.

Entfernt nun die Erhöhung Leo's X. zur papftlichen Burde manchen bedeutenden Mann von Florenz und ichwächt auf mehr als Eine Weife die dort eingeleitete Thätigfeit aller Art, so wird doch durch ihn und seinen Nachfolger Clemens VII. die Herrschaft der Mediceer nach einigem abermaligen Glückswechtel entschieden.

Schließen fie fich ferner durch heirath an das Defterreichische, an das Frangofische haus, so bleibt Cosmus, dem ersten Großherzog, wenig fur die Sicherheit seines Regiments zu sorgen übrig; obgleich auch noch zu seiner Zeit manche Ausgewanderte von der Volfspartei in mehreren Städten Italiens einen unmächtigen haß verfochen.

Und fo maren mir benn ju ben Jeiten gelangt, in benen wir unfern Cellini finden, beffen Charafter und handelsweise uns durchaus ben Florentiner, im fertigen technischen Künftler jowohl, als im schwer zu regierenben Parteiganger barftellt.

Kann fich der Lefer nunmehr einen folden Charafter eber vergegenwärtigen und erflaren; is wird er biefe flüchtig entworfene Schilderung Florentiniider Begebenheiten und Juftande mit Nachuch aufnehmen.

#### XI.

### Stammtafel des Hauses Medicis.

(Ciebe nebenfiebenb.)

#### XII.

### Schilderung Cellini's.

In einer so regiamen Stadt zu einer so bedeutenden Beit erschien ein Mann, der als Reprasentant seines Jahrbunderts und vielleicht als Reprasentant sammtlicher Menichbeit gelten durste. Solche Naturen können als geistige Augelmanner angesehen werden, die uns mit bestigen Acuperungen dassenige andeuten, was durchaus, obgleich oft nur mit schwachen unkenntlichen Jugen, in jeden menichlichen Busen einaeschrieben ift.

Bestimmter jedoch zeigt er sich als Neprasentanten der Aunstlerklasse durch die Allgemeinbeit seines Talents. Musik und bildende Aunst freiten sich um ihn, und die erste, ob er sie gleich aufangs verabichent, behauptet in froblich und gestubbellen Zeiten über ihn ihre Nechte.

Auffallend ift seine Kabigkeit zu allem Mechanischen. Er bestimmt sich früh zum Goldschmied und trifft gludlicherweise den Punft, von wo er auszugehen hatte, um mit technischen bandwerfsmaßigen Kertigkeiten ausgestattet sich dem Höchsten der Aunst zu nahern. Ein Geist wie der seinige mußte bald gewahr werden, wie sehr die Einsicht in das Hebe und Ganze die Ausubung der einzelnen, subalternen Forderungen erleichtert.

(Bu Geite 170)

#### Etammtafel des Sanfes Medicis. Sobann geb. 1360. (Sonfaf. 1421. geft. 1428. Cosmus. Bater bes Baterlandes geb. 1394. aeb. 1389. geft. 1440. geft. 1464. Deter Gonf. 1460. Deter Frang I. geit. 1472. crm. 1474. Lorenz Sulian Johann auch Julian. Lorens II. ber berrliche Mater aeb. 1467. ach. 1453. ber Gelebrfamfeit. erm. 1478. geft. 1498. geb. 1448. mabricbeinlich geft. 1492. Bater von Deter Frang II. Cohann Bulius. ber brave Gonfal. 1516. Gulian. Deter. Johann. Clemens VII. °geb. 1498. geb. 1471. Leo X. geb. 1475, geb. 1478. geb. 1478. geft. 1526. veri, 1494 Carb. 1488. umg. 1504. Papft 1512. Papit 1523. geft. 1523. geft. 1535. Sodmus Dippolutus Rothus erfter Großbergeg Yorena Bultan Mergea ven Urbino Ergbifchof geb. 1519. Morber Meranbers. geb. 1492. aeft. 1535. gu Alir Großb. 1537. steft, 1518. geft. 1558, geft. 1574. Ratharina. Meranber Gem. Bein. II. erfter Bergog von Floreng aeb. 1510. Ron. v. Frantr. erm. 1537. Es, ift ungewiß, ob er ein Cobn Lo: rengens, Bergoge von Urbino, ober

Clemens VII. gemefen.

(Bnethe . fammitt. Beerte, XXIX

Lorenh bann auch Julian, der bert geb. 1467. geft. 149g Johann

ber brane

neb. 1415

Poter. Johann. ach. 1471 Vee V. a vert. 1594 Q. umg. 1514 \$

Lorenz Herzog von Urbino geb. 1492. geft. 1518.

Ratharina. Gem, hein. II. Kon, v. Franfr. Cosmus criter Greibberges aeb. 1549. Greib. 1537. Schon waren die trefflichsten Florentinischen Bilbbauer und Laumeister, Donato, Ger Brunellesco, Giberti, Berzrechio, Pollajuolo, aus der Werffratt der Goldschmiede ausgegangen, hatten unsterbliche Werfe geliesert und die Nacheiserung jedes talentreichen Florentiners rege gemacht.

Wenn aber ein foldes Handwerf, indem es achte und große Aunst zu Hulfe rufen muß, gar manche Bortheile einer folden Verbindung genießt, so laßt es doch, weil mit geringerem Kraftauswand die Zufriedenheit anderer, so wie der eigene baare Nußen, zu erzwecken ist, gar oft Willfur und Krechheit des Geschmacks vorwalten.

Diese Betrachtung veranlaffen Cellini und feine spatern-Zeitgenoffen; sie producirten leicht ohne geregelte Kraft, man betrachtete die höhere Kunst als Helserin, nicht als Meisterin.

Cellini fchafte durchaus die Natur, er schafte die Antisen und ahmte beide nach, mehr, wie es scheint, mit technischer Leichtigkeit, als mit tiefem Nachdenken und ernstem, zusammenfassendem Kunstaefühl.

Jobes handwerk nahrt bei den Seinigen einen lebhaften Freiheitössen. Bon Werkstatt zu Werkstatt, von Land zu Land zu wandern und das gültigste Zengniß ohne große Umstände augenblicklich durch That und Arbeit selbst ablegen zu können, ist wohl ein reizendes Vorrecht für denjenigen, den Eigensinn und Ungeduld, bald aus dieser, bald aus jener Lage treiben, ehe er einsehen lernt, daß der Mensch, um frei zu senn, sich selbst beherrschen muffe.

Bu damaliger Zeit genoß ber Goldschmied vor vielen, ja man möchte wohl fagen, vor allen handwerfern einen bedeutenden Vorzug. Die Kostbarfeit des Materials, die Reinlichfeit der Behandlung, die Mannichfaltigfeit der Arbeiten, bas beständige Berfehr mit Großen und Reiden, alles verfeste die Genoffen biefer Salbfunft in eine bobere Sphare.

Aus der Heiterfeit eines folden Juftandes mag benn wohl Sellini's guter Humer entipringen, den man burchgangig bemerft, und wenn er gleich öfters getrübt wird fogleich wieder zum Borichein fommt, sobald nur bas bestige Streben, sobald flammende Leidenschaften einigermaßen wieder Paufe machen.

Auch fonnte es ihm an Selbsigefalligfeit bei einem immer produciblen, brauchbaren und anwendbaren Talente nicht feblen, um so weniger, als er sich schon zur Manier binneigte, wo das Subject, ohne sich um Natur oder Idee ängstlich zu bestimmern, das was ihm nun einmal gelaufig ift mit Bequemlichteit aussubrt.

Deffenungeachtet war er dech feineswegs der Mann fich zu beichranten, vielmehr reizten ihn gunftige außere Umftande immer an, höbere Arbeiten zu unternehmen.

In Italien batte er sich innerhalb eines fleinern Maasschaftigt; jedoch sich bald von Jierrathen, Laube werf, Blumen, Masten, Kindern zu bobern Gegenstanden, ja zu einem Gott Later selbst erhoben, bei welchem er, wie man aus der Beschreibung wohl sieht, die Gestalten des Mitchelangelo als Muster vor Augen hatte.

In Frankreich wurde er ins größere geführt, er arbeitete Figuren von Gold und Silber, die lesten sogar in Lebenssgröße, bis ihn endlich Phantasse und Talent antrieben, das ungebeure achtzig Fuß hohe Gerippe zum Modell eines Koslosses auszurichten, woran der Kopf, allein ausgeführt, dem erstaunten Volke zum Bunder und Mahrchen ward.

Bon folden ausschweifenden Unternehmungen, wozu ibn ber barbartiche Ginn einer nordlicher gelegnen, bamals nur

einigermaßen cultivirten Nation, verführte, ward er als er nach Florenz zurückfehrte gar bald abgerufen. Er zog sich wieder in das rechte Maaß zusammen, wendete sich an den Marmor, verfertigte aber von Erz eine Statue, welche das Glück hatte auf dem Plaße von Florenz im Angesicht der Arbeiten des Michelangelo und Bandinelli aufgestellt, neben jenen geschäßt und diesen vorgezogen zu werden.

Bei dergleichen Aufgaben fand er sich nun durchaus genöthigt die Natur fleißig zu studiren; benn nach je größerm Maaßstade der Künstler arbeitet, desto unerläßlicher wird Gehalt und Fülle gefordert. Daher kann Cellini auch nicht verläugnen, daß er besonders die schöne weibliche Natur immer in seiner Nahe zu besißen gesucht und wir finden durchaus bald derbe, bald reizende Gestalten an seiner Seite. Wohlgebildete Mägde und Haushälterinnen bringen viel Anmuth, aber auch manche Verwirrung in seine Wirthschaft und eine Menge so abenteuerlicher als gefährlicher Romane entspringen aus diesem Verhältnisse.

Wenn nun von der einen Seite die Aunst so nahe mit roher Sinnlichkeit verwandt ist, so leitet sie auf der entgegengesehten ihre Jünger zu den höchsten, zartesten Gesühlen. Nicht leicht giebt es ein so hohes, heiteres, geistreiches Verhaltniß, als das zu Porzia Chigi, und kein fansteres, liebevolleres, leiseres, als das zu der Tochter des Goldschmieds Rafaello del Moro.

Bei dieser Empfänglichfeit für sinnliche und sittliche Schönheiten, bei einem fortdauernden Wohnen und Bleiben unter allem was alte und neue Kunft Großes und Bedeutendes hervorgebracht, mußte die Schönheit männlicher Jugend mehr als alles auf ihn wirfen. Und fürwahr es sind die anmuthigsten Stellen seines Werfs, wenn er hierüber feine

Empfindungen ausdruckt. Saben uns denn wohl Poeffe und Profa viele fo reizende Situationen dargefiellt als wir an dem Gaftmabl finden, wo die Aunstler fich mit ibren Madchen, unter dem Vorsis des Michelangelo von Siena, vereinigen, und Cellini einen verkleideten Anaben bingubringt?

Aber auch bievon ift bie naturliche Folge, daß er fich dem Verdacht rober Sinnlichfeit aussest und defbalb manche Gefahr erbulbet.

Was und jedoch aus feiner ganzen Geschichte am lebbaftoften entgegenspringt, ift die entschieden ausgesprochene, allgemeine Eigenschaft des Menschencharafters, die augenblickliche lebbafte Gegenwirkung, wenn sich irgend etwas dem Zenn oder dem Wollen entgegenseht. Diese Meizbarfeit einer so gewaltigen Natur verursacht ichreckliche Explosionen und erregt alle Sturme die seine Tage beunruhigen.

Durch den geringfien Unlag zu beftigem Berdruß, zu unbezwinglicher Buth aufgeregt, verlagt er Stadt um Stadt, Reich um Reich, und die mindefte Verlegung seines Besthes oder feiner Burde giebt eine blutige Nache nach fich.

Furchtbar ausgebreitet war diese Beise zu empfinden und zu bandeln in einer Zeit, wo die rechtlichen Bande kaum gefnucht durch Umstande schon wieder loser geworden und zehnicht durch bei mancher Gelegenheit sich durch Zelbstoulse zu retten genöthigt war. So stand Mann gegen Mann, Bürger und Fremder gegen Geseh und gegen dessen Psteger und Diener. Die Ariege selbst ericheinen nur als große Duelle. Ja bat man nicht schon das ungludliche Berbaltniß Carls V. und Franz L. das die ganze Welt beunrubigte, als einen ungebeuren Zweisampf angesehen?

Wie gewaltiam zeigt fich in folden Kallen ber Italianische Charafter! Der Beleidigte, wenn er fich nicht augenblidlich

rächt, verfällt in eine Art von Fieber, das ihn als eine phufliche Arankheit verfolgt, bis er fic durch das Blut seines Gegners geheilt hat. Ja wenig fehlt, daß Papst und Cardinale einem, der sich auf diese Beise geholfen, zu seiner Genesung Glück wünschen.

In solden Zeiten eines allgemeinen Kampfes tritt eine fo technisch gewandte Natur zuversichtlich bervor, bereit mit Degen und Dolch, mit der Buchte so wie mit der Kanone sich zu vertheidigen und andern zu schaden. Zede Reise ift Krieg und jeder Reisender ein gewaffneter Abenteurer.

Wie aber die menichliche Natur fich immer ganz berzustellen und darzustellen genöthigt ist, so erscheint in diesen
wüsten, sinnlichen Weltraumen an unserm Helden, so wie
an seinen Umgebungen, ein sittliches und religioses Streben,
das erste im größten Wiederspruch mit der leidenschaftlichen
Natur, das andere zu Veruhigung in verdienten und unverbienten unausweichlichen Leiden.

Unferm Helden schwebt das Bild fittlicher Vollfommenheit als ein unerreichbares, beständig vor Augen. Die er die außere Achtung von andern fordert, eben so verlangt er die innere von sich selbst, um so lebbaster, als er durch die Beichte auf die Stusen der Lastickeit menschlicher Febler und Laster immer ausmerksam erhalten wird. Sehr merkwürdig ist es, wie er in der Besonnenheit, mit welcher er sein Leben schreibt, sich durchgehends zu rechrsertigen sucht, und seine Handlungen mit den Maasstaden der äußern Sitte, des Gewissens, des bürgerlichen Gesehes und der Meligien auszugleichen benkt.

Richt weniger treibt ibn die Glaubenslehre feiner Kirche, fo wie die drang: und abnungsvolle Zeit, zu dem Bunderbaren. Anfangs berubigt er fich in feiner Gefangenichaft, weil er sich durch ein Ehrenwert gebunden glaubt, dann befreit er sich auf die fünstlichste und fubnste Weise, zulest, da er sich hulflos eingeferfert sieht, fehrt alle Thatigfeit in das Innere seiner Natur zurück. Empfindung, Leidenschaft, Erinnerung, Einbildungsfraft, Kunstsun, Sittlichfeit, Melizgiostat wirfen Tag und Nacht in einer ungeduldigen, zwischen Verzweissung und Hofmung schwankenden Bewegung und brinzgen bei großen ferperlichen Leiden die seltsamsten Ericheinungen einer innern Welt hervor. Hier begeben sich Visionen, gesätzssunliche Gegenwarten treten auf, wie man sie nur von einem andern Heiligen oder Auserwahlten damaliger Zeit andachtig hätte rühmen können.

Neberhaupt erscheint die Gewalt sich innere Bilder zu wirklich gewissen Gegenstanden zu realistren, mehrmals in ihrer völligen Stärfe und tritt mandmal sehr anmutbig, an die Stelle gehinderter Kunstausübung. Wie er sich z. B. gegen die ihm als Lisson erscheinende Sonne völlig als ein plastischer Metallarbeiter verbält.

Bei einem festen Glauben an ein unmittelbares Verbältniß zu einer göttlichen und geistigen Welt, in welchem wir das Künftige voraus zu empfinden bossen dursen, mußte er die Wunderzeichen verehren in denen das sonst so stumme Weltall, bei Schickalen außerordentlicher Menschen seine Theilnabme zu außern icheint. Ja damit ihm nichts abgebe, was den Gottbegabten und Gottgeliebten bezeichnet, so legte er den Limbus, der bei ausgehender Sonne einem Wanderer um den Schatten seines Haupts auf seuchten Wiesen sichtbar wird, mit demutbigem Stelz, als ein gnadiges Densmal der glanzenden Gegenwart zener gettlichen Personen aus, die er von Angesicht zu Angesicht in sellger Wirklichseit glaubte geschaut zu haben.

Aber nicht allein mit den obern Mächten bringt ihn sein wunderbares Geschick in Verhaltniß; Leidenschaft und Uebermuth haben ihn auch mit den Geistern der Hölle in Verührung geseht.

Bauberei, fo boch fie vervont fenn mochte, blieb immer für abenteuerlich gefinnte Menschen ein höchft reigender Derfuch, ju bem man fich leicht durch ben allgemeinen Bolfsglauben verleiten ließ. Wodurch fich es auch bie Berge von Norcia, amifchen dem Sabiner Lande und dem Bergogthum Spoleto, von alten Beiten ber verbienen mochten: noch bent au Tage beifen fie Die Gibollenberge. Meltere Romanen= ichreiber bedienten fich biefes Locals, um ihre Selben burch Die wunderlichften Ereigniffe burchzuführen und vermehrten ben Glauben an folde Baubergeftalten, beren erfte Linien bie Sage gezogen hatte. Ein Italianisches Mabreben, Guerino Meschino, und ein aites Frangoffiches Werf ergablen feltfame Begebenheiten, burch welche fich neugierige Reisende in jener Gegend überraicht gefunden; und Meifter Cecco von Ascoli, ber, wegen nefromantischer Schriften im Jahr 1327 gu Rloreng verbrannt worden, erhält fich durch den Untheil, den Chronifen= fcreiber, Maler und Dichter an ihm genommen, noch immer in frifdem Undenfen.

Auf jenes Gebirg nun ift ber Bunich unfers Solben gerichtet, als ihm ein Sicilianischer Geiftlicher Schafe und andere gludliche Ereigniffe im Namen ber Geifter verspricht.

Kaum follte man glauben, daß aus folden phantaftischen Regionen zurückfehrend ein Mann fich wieder fo gut ins Leben finden würde; allein er bewegt fich mit großer Leichtigfeit zwischen mehrern Welten. Seine Aufmerksamkeit ist auf alles Bedeutende und Würdige gerichtet was zu seiner Zeit hervertritt, und seine Verehrung aller Talente nimmt uns fur ihn ein.

Mit so viel Parteilichfeit er biesen ober jenen schelten kann, so flar und unbefangen nimmt dieser leidenschaftliche selbstische Mann an allem Theil, was sich ihm als außersordentliche Gabe oder Geschicklichfeit aufdringt; und so beurtheilt er Verdienfte in verschiedenen Fachern mit treffender Schärfe.

Auf biefem Wege erwirbt er fich nach und nach obgleich nur zum Gebrauch für Augenblicke den gefaßten Anftand eines Weltmanns. Wie er sich denn gegen Papste, Kaifer, Könige und Fursten auf das beste zu betragen weiß.

Der Versuch sich bei Hofe zu erhalten will ihm beste weniger gelingen, wobei er, besonders in alteren Tagen, mehr durch Mistrauen und Grillen, als durch seine Eigenbeiten, die er in solchen Verhaltnissen ausübt, den Obern laftig wird, und bequemern, obgleich an Talent und Charafter viel geringern, Menichen den Plats einraumen muß.

Auch als Redner und Dichter erscheint er vortheilhaft. Seine Vertheidigung vor dem Gouverneur von Rom, als er sich wegen entwendeter Juwelen angeflagt sieht, ift eines Meisters werth, und seine Gedichte, obgleich ohne sonderliches voetisches Verdienst, haben durchaus Mark und Sinn. Schade, daß uns nicht mehrere ausbehalten worden, damit wir einen Charafter, desten Andenken sich so vollstäudig erhalten hat, auch durch solche Leußerungen genauer kennen lernen.

So wie er nun in Absicht auf bildende Aunst wohl unstreitig badurch den größten Bertheil gewann, daß er in dem unschaftbaren Florentinischen Aunstereise geboren worden; so konnte er als Florentiner ohne eben auf Sprache und Schreibart zu findiren, ver vielen andern zu der Fabigfeit gelangen durch die Feder seinem Leben und seiner Kunft saft mehr als durch Grabstickel und Meisel bauerhafte Denkmale zu sessen.

## XIII. Lette Lebensjahre.

Nach diesem Ueberblick seines Charafters, ben wir seiner Lebensbeschreibung verdanken, welche sich bis 1562 erstreckt, wird wohl gesordert werden können, daß wir erzählen was ihm in acht Jahren, die er nachher noch gelebt, begegnet sen, in denen ihm, wenn er auch mit der außern Welt mehr in Frieden stand, doch noch manches innere wunderbare Abenteuer zu schaffen machte.

Wir haben bei seinem ungebändigten Naturwesen durchaus einen Hinblick auf moralische Forderungen, eine Ehrsucht für sittliche Grundsaße wahrgenommen; wir konnten bemerken daß sich sein Geift in Zeiten der Noth zu religiösen Ideen, zu einem gründlichen Vertrauen auf Theilnahme und Einwirkung einer waltenden Gottheit erhob. Da sich nun eine solche Sinnesweise bei zunehmendem Alter zu reinigen, zu bestärfen und den Menschen ausschließlicher zu beherrschen pflegt, so stand es seiner heftigen und drangvollen Natur wohl an, daß er, um jenes Geistige wornach er sich sehnte recht gewiß und vollständig zu besitzen, endlich den zerstreuten und gesahrlichen Laienstand verließ und in geistlicher Veschränstung Gluck und Nuhe zu sinden trachtete.

Er nahm auch wirklich die Tonfur an, wodurch er den Entschluß, seine Leidenschaften völlig zu bandigen und sich höbern Regionen anzunahern, entschieden genug an den Tag legte.

Allein die allgemeine Natur, die von jeher frarfer in ihm, als eine jede besondere Richtung und Bildung geherricht, nothigt ihn gar bald zu einem Müdschritt in die Welt.

Bei feinem mannichfaltigen, lebhaften Verhaltniß gu

dem andern Geschlecht, woraus er und in seiner Geschichte tein Geheimniß macht, finden wir doch nur ein einzigmal erwahnt, daß er einen ernften Vorsaß gefaßt babe fich zu perheirathen.

Ferner gedenkt er im Vorbeigehen zweier natürlicher Kinder, wovon das eine in Frankreich bleibt und fich verliert, das andere ihm auf eine ungeschickte Weise durch einen gewaltsfamen Tod entriffen wird.

Nun aber in einem Alter von mehr als sedszig Jahren wird es ihm erft flar, daß es löblich sen, eheliche Kinder um sich zu seben; aliobald thut er auf seine geistlichen Grade Verzicht, beiratbet und binterlast, da er 1570 flirbt, zwei Töchter und einen Sobn, von denen wir seine weitere Nachtricht gefunden.

Jedoch erifitete ein geschickter, geiftreicher, gutgelaunter wohlhabender Schufter furz vor der Revolution in Florenz, ber den Ramen Cellini führte und wegen seiner trefflichen Arbeit von allen Elegants böchlich geschaft wurde.

Cellmi's Leidenbegangniß zeugt von der Achtung, in der er als Burger und Runftler ftand.

Bon feinem letten Willen ift auch eine furze Moriz zu und gefommen.

### XIV. Hinterlaffene Werfe.

# 1. Goldschmiedearbeit.

Bon feinen getriebenen Arbeiten in Gold und Sitber mag wenig ubrig geblieben fenn, wenigstens wuften wir feine mit Gewifbeit angugeben. Bielleicht ift auch noch gar in

biefen letten Beiten manches, was fich hie und ba befunden, vermungt worden.

Uebrigens war fein Ruf fo groß, daß ein jedes Aunstftuck dieser Urt ihm von den Aufsehern der Aloster: und Familienschaße gewöhnlich zugeschrieben wurde. Auch noch neuerlich fündigte man einen Harnisch von verguldetem Eisen an, der aus seiner Werkstatt ausgegangen seyn soll. (Journal de Francsort No. 259. 1802.)

Indeffen findet fich in Albertolli's drittem Bande auf der zwanzigsten Tasel der Kopf eines zum Opfer geschmuckten Widders, an welchem die thierische Natur, das strenge Fell, die frischen Blätter, das gewundne Horn, die gefnüpfte Binde, mit einer zwar modernen jedoch bedeutenden, fraftigen, geiftreichen, geschmackvollen Methode, sowohl im Ganzen dargestellt, als im Einzelnen ausgeführt.

Man wird fich babei bes Einhorntopfes erinnern, ben Cellini als Baie bes großen Hornes bas ber Papft bem König in Frankreich zu ichenken gebachte vorschlug.

In dem Jahre 1815 erfuhren wir durch einen aufmertsfamen reifenden Aunstliebhaber, daß jenes goldene Salzfaß, welches in Cellini's Leben eine so große Rolle gespielt, noch vorhanden sep und zwar zu Wien im achten Jimmer bes untern Belveders nebst anderen Schäffen, welche von bem Schlosse Ambras bahin versetzt worden, glücklich aufbewahrt werbe.

Sehr wohlgerathene Zeichnungen biefes wundersamen Runstwerfes, welches den Charafter des Künstlers volltommen ausspricht, befinden sich auf der Großherzoglichen Bibliothef zu Weimar. Man hat die runden Figuren von zwei Seiten genommen, um ihre Stellungen deurlicher zu machen, besonders aber auch um die unendlichen bis ins Kleinste

ausgeführten Nebenwerfe bem Beidauer vors Geficht gu bringen.

Ebenfo verfuhr man mit den halberhabenen Arbeiten der vullen Bafe, welche erft im Zuiammenhang mit dem Auffaß,

fodann aber flach und ftreifenweis vorgestellt find.

So viel befannt, war dieses Wert fur Franz 1. bestimmt und fam als Geschent Carls IX. an den Erzberzog Ferdinand von Desterreich und wurde nebst andern unübersehbaren Schaften auf dem Schloß Ambras bis auf die neusten Zeiten bewahrt. Run können Kunstfreunde sich gludlich schaften, daß dieses Wert, welches die Verdienste und Seltsamfeiten des sechzehnten Jahrhunderts in sich schließt, vollkemmen erbalten und jedem zugänglich ist.

### Plaftifche Arbeiten.

Größere Arbeiten bingegen, wo er fich in der Sculptur als Meifter bewiefen, find noch übrig und bestatigen bas Gute, bas er von fich felbst, vielleicht mandmal allzu lebhaft, gedacht haben mag.

An seinem Perseus, der in der Loge auf dem Martte zu Florenz steht, last sich manches erinnern, wenn man ihn mit den höhern Aunstwerfen welche uns die Alten binterlassen, vergleicht; doch bleibt er immer das beste Wert seiner Zeit und ift den Werfen des Bandinell und Ammanati vorzuziehen.

Ein Erneiffr von weißem Marmor in Lebensgröße auf einem ichwarzen Kreuze ift das leste bedeutende Wert, deffen Cellini in feiner Lebensbeschreibung erwahnt.

Es war ein Eigenthum bes Großbergogs Cosmus, ber es eine Zeitlang in feiner Garberobe aufbemabren ließ; wo

es fich aber gegenwärtig befinde, läßt fich nicht mit Gewißheit angeben.

Diejenigen welche die Merkwürdigfeiten des Escorials beschreiben, behaupten, daß es dort aufbewahrt werde; und wirklich zeigt man den Reisenden daselbst ein solches Erneisir von vortrefflicher Arbeit.

Anton de la Puente meldet in seiner Reisebeschreibung durch Spanien, daß in einem Durchgange hinter dem Siße des Priors' und dem Portal der Kirche ein Altar gesehen werde, worauf ein Erucifix von Marmor stehe. Die Figur, sagt er, ist in Lebensgröße und vortresstich von Benvenuto Cellini gearbeitet. Der Großherzog von Toscana hat es dem Könige Philipp II. zum Geschenk gesandt. — Der Name des Künstlers ist auf sein Kreuz bezeichnet, nämlich: Benvenutus Cellinus, eivis florentinus faciebat. 1562.

Ferner bemerkt Pater Signenza als ein wunderbares Ereigniß, daß in eben demfelben Jahre der Ort zum Bau bestimmt und mit dem Bau des Escorials der Anfang gemacht worden, und daß in eben denfelben Monaten Cellint fein Werk angefangen habe. Er fest hinzu, daß es von dem Orte der Ausschiffung auf den Schultern bis nach dem Escorial getragen worden.

Ueberdieß nimmt Paolo Mini in feinem Discorso sopra la nobiltà di Firenze 1593 als befannt an, bag Spanien ein bewundernswerthes Erucifir von unferm Verfaffer benite.

Gegen diese Nachrichten streiten aber die herausgeber ber oft angeführten Tractate über Goldschmiedefunst und Sculptur, indem sie behaupten, daß Tellini's Erucifir, welches erft für die fleine Kirche im Palaste Pitti bestimmt gewesen, nache her in die unterirdische Tapelle der Kirche Sanct Lorenzo gebracht worden, wo es sich auch noch zu ihrer Zeit 1731 besinde.

Die neuften Nadrichten aus Florenz melben, es fen ein foldes Erucifir aus gedachter, unterirdischer Capelle auf Besfehl des lesten Großberzogs vor wenigen Jahren in die Kirche Sanct Lorenzo gehracht worden, wo es gegenwartig auf dem Hauptaltar aufgerichtet siehe. Es fen wesentlich von dem Spanischen verschieden und feins als eine Copie des andern anzusehen.

Das Spanische sen burchaus mit sich selbst übereinstimmenber, nach einer böbern Idee gesormt. Der sterbende, oder vielmehr gestorbene Christus, trage dort das Geprage einer böhern Natur, der Florentinische hingegen sen viel menschlicher gebildet. Der ganze Körper zeige sichtbare Spuren des vorhergegangenen Leidens, doch sen der Kops voll Ausdruck einer schönen Nube. Arme, Brust und Leib, bis zur hüste sind sorgsam gearbeitet, eine etwas dürstige, aber mahre Natur. Schenkel und Beine erinnern an gemeine Wirklichkeit.

Ueber den Künftler, der es verfertigt, ift man in Aloreng felbst nicht einig. Die meisten schreiben es dem Michelangelo zu, dem es gar nicht angehören fann; einige dem Johann von Bologna, wenige dem Benvenuto.

Vielleicht last sich fünftig durch Vergleichung mit dem Perfeus einer beinabe gleichzeitigen Arbeit unsers Künstlers, eine Auftöfung dieser Zweifel finden.

Ein von ihm zum Ganomed restaurirter fürtrefflicher Apoll befand sich zu Florenz, an welchem freilich die neuen, ins Manierirte und Vielfache sich neigenden Theile von der eblen Einfalt des alten Werks merklich abweichen.

Das Bruftbild in Bronze von Cosmus I. fiebt mabre scheinlich auch noch zu Florenz, beffen fehr gezierter harnisch als ein Beispiel ber großen Liebhaberei unfere Künftlers zu

Laubwerf, Masten, Schnörfeln und bergleichen angeführt wer- ben fann.

Die halberhobene Nymphe in Bronze, welche er für eine Pforte in Fontainebleau gearbeitet, ist zur Revolutionszeit abgenommen worden, und stand vor einigen Jahren in Paris, zwar unter seinem Namen, doch an einem Orte wohin nur wenig Fremde gelangten, in dem lesten Theile der Galerie des Museums, welche zunächst an den Palast der Tuillerien stößt; die Decke war zum Theil eingebrochen und sollte erst gebaut werden, daher auch die freie Unsicht des Basreliefs durch altes Bauholz und dergleichen gehindert war.

Die beiden Victorien welche in den Gehren über der Nymphe an dem Thor zu Fontainebleau angebracht waren, standen in dem Vorrath des Französischen Museums bei den Augustinern, ohne daß dort der Name des Meisters befannt mar.

Ein von ihm durch ein Studt getriebener Goldarbeit restaurirter Camee, ein zweispanniges Fuhrwerf vorstellend, fand fich in der Gemmensammlung zu Floreng.

#### 3.

### Beichnungen.

Eine Zeichnung bes goldenen Salzfasses, bas in ber Lebensbeschreibung eine so wichtige Rolle spielt, war in ber Florentinischen Zeichnungsammlung zu finden.

Mehrere von ihm angefangne Vildhauerarbeiten, so wie eine Anzahl großer und fleiner Modelle, wovon bas Verzeichniß noch vorhanden, sind schon früher zerftreut worden und verloren gegangen.

## XV. Sinterlaffene Edriften.

1.

### Cebensbefdreibung.

Indem wir zu bewundern Urfache baben daß eine allgemeinere Ausbildung als gewöhnlich dem Runftler zu Theil au werden pflegt, aus einer jo gewaltsamen Ratur, burch Hebung eines mannichfaltigen Talents bervorgegangen, fo bleibt und nicht unbemerft, bag Cellini feinen Nadruhm faft mehr feinen Schriften, als feinen Werfen zu verbanten babe. Seine Lebensbeidreibung, ob fie gleich beinabe zweihundert Sabre im Manuscript verweilte, ward von seinen Landsleuten bochlich geschäft und im Original, wovon er ben Unfang felbit geschrieben bas Ende aber bictirt batte, fo wie in vielfaltigen Abidriften aufbewahrt.

Und gewiß ift biefes Werk, bas der Deutsche Beraus: geber gennafam fennt, um es völlig zu ichagen, bas er aber nicht nach feiner Ueberzeugung preisen barf, weil man ibm Parteilichfeit vorwerfen fonnte, ein febr ichabbares Document, worin fich ein bedeutendes und gleichsam unbegrangtes Individuum, und in demfelben der gleichzeitige fonderbare Bufrand vor Alugen legt.

Unter ben fremden Nationen die fich um biefes Wert befimmerten, ging die Englische voran. Ihrer Liebe gu biographiiden Nadrichten, ibrer Reigung feltsame Edidfale merfmurdiger, talentreicher Menichen zu fennen, verbanft man, wie es scheint, die erfte und jo viel ich weiß einzige Ausgabe ber Cellinischen Lebensbeidreibung. Gie ift, unter bem Edild eines gebeuchelten Drudorts: Roln, obne Jabrgabl, wahrscheinlich in Florenz, um 1730 herausgekommen. Sie ward einem angesehenen und reichen Engländer, Richard Bople, zugeschrieben und dadurch seinen Landsleuten, mehr aber noch durch eine Uebersehung des Thomas Nugent, welche in London 1771 herauskam, bekannt.

Diefer Ueberfeber bediente sich einer bequemen und gefalligen Schreibart, doch besitht er nicht Ort- und Sachsenntniß genug, um schwierige Stellen zu entziffern. Er gleitet vielmehr gewöhnlich darüber hin. Wie er denn auch, zu Schonung mancher Leser das derbe Charafteristische meistens verschwächt und abrundet.

Bon einer altern Deutschen Uebersegung hat man mir ergablt, obne ne vorweisen zu konnen.

Leffing foll fich auch mit dem Gedanken einer folchen Unternehmung beschäftigt haben; doch ist mir von einem ernftern Borfas nichts Raberes befannt geworden.

Dumouriez fagt in feiner Lebensbeschreibung, daß er das Leben Cellini's im Jahr 1777 überseht, aber niemals Zeit gehabt habe, seine Arbeit heraus zu geben. Leider scheint es, nach seinen Ausbrücken, daß das Manuscript verloren gegangen, wodurch wir des Bortheils entbehren, zu sehen, wie ein geistreicher Franzos in feiner Sprache die Originalität des Cellini behandelt habe.

#### 2.

### Bwei Abhandlungen.

Die Tractate von der Goldschmiede: und Bildhauerkunst, von denen wir oben einen Auszug gegeben, wurden von ihm 1565 geschrieben und 1568, also noch bei seinen Lebzeiten, gedruckt. Als nun im vergangenen Jahrhundert sein Leben zum erstenmale heraussam, gedachte man auch jener Tractate

wieder und veranstaltete, da die erfte Ausgabe langst vergriffen war, eine neue, Florenz 1731, wobei sich eine lehrreiche Vorrede befindet, welche wir bei unsern Arbeiten zu nuhen gesucht haben.

3.

### Aleine Auffahe.

Ein Mann, der mit so entschiedenem Hange zur Resterien von sich selbst in einer Lebensbeschreibung, von seinem Handwerk in einigen Tractaten Rechenschaft gegeben, mußte sich
zulest gedrungen sühlen, auch die Regeln seiner Kunst, in
so sern er sie einsehen gelernt, den Rachsommen zu überliesern. Hierin hatte er Leonardo da Vinci zum Vorganger,
dessen fragmentarischer Tractat im Manuscript eirculirte und
hoch verehrt ward.

Je unzufriedener man mit der Methode ift, durch bie man gebildet worden, besto lebhaster entsteht in und ber Wunsch, einer Folgewelt den nach unserer Einsicht bestern Weg zu zeigen.

Collini unternahm auch wirflich ein foldes Werf, bas aber bald ins Stoden gerieth und als Fragment zu uns getommen ift.

Es enthält eine Auleitung, wie man sich das Selett befannt machen soll, mit so vieler Liebe zum Gegenstand geschrieben, daß der Leser den Aneckenbau von unten berauf entsieben und wachsen sieht, bis endlich das Haupt, als der Giusel des Ganzen sich bervorthut.

Wir haben diese wenigen Blatter unsern Leiern in der Uebersessung vorlegen wollen, damit diejenigen die dem Bersfaster gunftig find, ibn auch in dem sonderbaren Justand erblicken, wo er fich gern als Theoretifer zeigen möchte.

Wie wenig feine leidenschaftliche, nur aufs Gegenwärtige gerichtete Natur ein dogmatisches Talent zulaßt, erscheint is auffallend als begreiflich, und wie er sich aus dem didattischen Schritt durch diesen und jenen Nebengedanfen, durch freundschaftliche oder feindselige Gesinnungen ablenten laßt, giebt zu heiteren Betrachtungen Anlaß.

Ein gleiches gilt von dem Auffag über den Rangstreit der Malerei und Sculptur. Wie denn beide fleine Schriften manches Merkwürdige und Belehrende enthalten.

#### 4.

### Poetische Versuche.

Die beschränfte Form ber Sonette, Terzinen und Stanzen, burch die Natur der Italiänischen Sprache höchlich begingtigt, war allen Köpfen der damaligen Zeit durch fleißiges Leien früherer Meisterwerfe und fortdauernden Gebrauch des Verseprunks bei jeder Gelegenheit dergestalt eingeprägt, daß jeder, auch ohne Dichter zu sehn, ein Gedicht bervorzubringen und sich an die lange Neibe, die sich von den Gipfeln der Poesse die in die presaischen Ebenen erstreckte, mit einigem Zutrauen anzuschließen wagen durfte.

Verschiedene Sonette und andere kleine poetische Versfuche sind feiner Lebensbeschreibung theils vorgesetzt, theils eingewebt, und man erkennt darin durchaus den ernsten, tiefen, nachsinnenden, weder mit sich noch der Welt völlig aufriedenen Mann.

Wenige findet der Leser durch Gefälligseit eines Kunstfreundes übersest, andere sind weggeblieben, so wie ein langes, sogenanntes Capitolo, in Terzinen, zum Lobe des Kerkers. Es verdient im Original gelesen zu werden, ob es gleich die auf eine Uebersestung zu verwendende Mübe nicht zu lohnen ichien. Es enthält die Umftande feiner Gefangenichaft, welche dem Lefer ichen befannt geworden, auf eine bizarre Weise dargestellt, ohne daß dadurch eine neue Ansicht ber Begebenheiten oder des Charafters entstehen fann.

5.

Ungebruckte Papiere und Undrichten.

Berichiedne seiner Landsteute bewahrten forgsaltig andere Manuscripte, davon sich in Florenz noch manches, besonders in der Bibliothef Micardi, finden soll. Borzüglich werden einige Haushaltungs: und Nechnungsbücher geschaft, welche über die Lebensweise jener Zeiten besondere Aufschlusse achen. Bielleicht bemüht sich darum einmal ein Deutscher Neisender, aufgesordert durch das Interesse, das denn auch wohl endlich unsere Nation an einem so bedeutenden Menschen und durch ihn aufs neue an seinem Jahrhundert nehmen möchte.

#### XVI.

# Meber die Grundfate, nach welchen man das Zeichnen erlernen foll.

Unter andern wunderfamen Kunftfertigfeiten, welche in biefer unferer Stadt Florenz ausgeübt worden und worm üb nicht allein die Alten erreicht, sondern gar übertreffen bat, kann man die edelsten Kunfte der Sculptur, Malerei und Baufunst nennen, wie sich funftig an seinem Ort wird beweisen laffen.

Aber weil mein hanptvorfag ift nber die Aunft, ibre wahren Grundsage und wie man fie erlernen foll, zu reden, ein Vorbaben, welches auszusubren meine Vorsabren große Reigung gehabt, sich aber nicht entschließen können, einem

to nühlichen und gefälligen Unternehmen den Anfang zu geben; so will ich, obgleich der geringere von so vielen und vortresselichen Geistern, damit ein solcher Ruhen den Lebenden nicht entgehe, auf die beste Weise wie die Natur mir es reichen wird, dieses Geschäft übernehmen und mit aller Anstrengung, doch so faßlich als es sich nur thun läßt, diesen ruhmwerthen Vorsah durchzusühren suchen.

Es ift wahr, daß manche ju Anfang eines folden Unternehmens eine große Abhandlung jur Ginleitung ichreiben wurden, weil fo eine ungeheure Maschine zu bewegen man

febr viele Inftrumente nöthig hat.

Solche große Vorbereitungen erregen jedoch mehr Ueberdruß als Vergnügen, und deshalb wollen wir den Weg einschlagen, der uns besser dunkt, daß wir von denen Künsten reden, welche andern zum Grunde liegen und so nach und nach eine jede in Thätigseit sehen, wie sie eingreift. Auf diese Weise wird man alles in einem bessern Zusammenhang im Gedächtniß behalten. Deshalb wir auch ohne weiteres mit Bedacht zu Werfe gehen.

Ihr Fürsten und Herrn, die ihr euch an folden Künsten vergnügt, ihr vortrefflichen Meister und ihr Jünglinge, die ihr euch noch erst unterrichten wollt, wisset für gewiß: daß das schönste Thier, das die Natur hervorgebracht, der Mensch sep, daß das Haupt sein schönster Theil und der schönste und wundersamste Theil des Hauptes das Auge sey.

Will nun jemand eben deshalb die Augen nachahmen, so muß er darauf weit größere Kunst verwenden als auf andere Theile des Körpers. Deshalb scheint mir die Gewohn-heit die man bis auf den heutigen Tag beibehalt sehr unschiellich, daß Meister ihren armen zarten Knaben, gleich zu Anfang ein menschliches Auge zu zeichnen und nachzuahmen

geben. Daffelbe ift mir in meiner Jugend begegnet, und ich benfe, es wird andern auch fo gegangen fepn.

Aus obenangeführten Urfachen hatte ich aber für gewiß, baß biefe Urt feineswegs gut fer und bag man weit ichidlicher und zweckmaßiger leichtere und zugleich nüstichere Gegenftande ben Schillern vorlegen fonne,

Wollten jedoch einige stöckliche Pedanten, oder irgend ein Sudler gegen mich rechten und anführen, daß ein guter Fechtmeister seinen Schülern zu Ansang die ichwersten Wassen in die Hande giebt, damit ihnen die gewöhnlichen desto leichter scheinen, so könnte ich gar vieles dagegen auf das schönste versehen; allein das war' dech in den Wind gesprochen und ich, der ich ein Liebhaber von Resultaten bin, begnüge mich ihnen mit diesen Worten den Weg verrannt zu baben und wende mich zu meiner leichtern und nuklichern Methode.

Weil nun das wichtigfte eines folden Talentes immer die Darstellung des nackten Mannes und Weibes bleibt, so muß derzeuige, der so etwas gut machen und die Gestalten gegenwartig haben will, auf den Grund des Nackten geben, welches die Ancchen sind. Sast du dieses Gebaude gut im Gedachtniß, so wirst du weder bei nackten noch besteideten Kiguren einen Irrbum begehen, welches viel gesagt ist. Ich behaupte nicht, daß du dadurch mehr oder mindere Unmuth deinen Kiguren verschaffit; es ist bier die Nede sie ohne Fehler zu machen und dieses, kann ich dich versichern, wirst du auf meinem Weg erreichen.

Run betrachte, ob es nicht leichter fen einen Anochen

jum Unfang ju geichnen, als ein Auge?

hierbei verlange ich, daß du guerft ben hauptinochen bes Beines zeichnen! Denn wenn man einen folden bem Schuler von bem garteften Alter vorlegt, fo wird er einen Stab gu

zeichnen glauben. Fürwahr in den edelsten Kunsten ist es von der größten Wichtigkeit, wenn man sie überwinden und beherrschen will, daß man Muth fasse, und fein Kind wird so kleinmuthig senn, das, ein solches beinernes Städchen, wo nicht auf das erste, doch auf das zweitemal, nachzuahmen sich verspräche, wie solches bei einem Auge nicht der Fall sen würde. Alsdann wirst du die kleine Röhre, welche wohl über die Halfte dunner ist als die große, mit dem Hauptfinden gehörig zusammen fügen und also nachzeichnen lassen. Ileber diese beiden sesset du den Schenkelknochen, welcher einzeln und stärfer ist als die beiden vorhergehenden.

Dann fügst du die Aniescheibe zwischen ein und lässest den Schüler diese vier Anochen sich recht ins Gedachtniß fassen, indem er sie von allen Seiten zeichnet, sowohl von vorn und binten als von den beiden Profilen. Sodann wirst du ihnen die Anochen bes Fußes nach und nach erklären, welche der Schüler, von welchem Alter er sep, zählen und ins Gebachtniß pragen muß.

Daraus wird sich ergeben, daß wenn sich jemand die Knochen des ganzen Beines bekannt gemacht, ehe er an den Ropf kömmt, ihm alle andern Knochen leicht scheinen werden, und so wird er nach und nach das schönste Instrument zusammen sehen lernen, worauf die ganze Wichtigkeit unserer Kunst beruht.

Laß nacher ben Schüler einen der schönen Suftknochen zeichnen, welche wie ein Beden gesormt sind und sich genau mit dem Schenkelknochen verbinden da wo deffen Ende gleich einer Augel an einen Stab befostigt ift. Dagegen hat der Bedenknochen eine wohl eingerichtete Bertiefung, in welcher ber Schenkelknochen sich nach allen Seiten bewegen kann, wobei die Natur gesorgt hat, daß er nicht über gewisse Granzen

hinausidreite, in welchen fie ihn mit Cennen und andern iconen Ginrichtungen gurudhalt.

Ift nun dieses gezeichnet und dem Gedachtnis wehl eingedrückt, so kommt die Reihe an einen sehr schienen Anochen, welcher zwischen ben beiden Huftknochen befestigt ift. Er hat acht Deffnungen, durch welche die Meisterin Natur mit Sennen und andern Vorrichtungen das ganze Anochenwerk zusammenhalt. Um Ende von gedachtem Bein ift der Schluß des Ruckengrates, weicher als ein Schwanzchen erscheint, wie er es benn auch wirklich ist.

Dieses Schwanzchen wendet sich in unsern warmen Gegenden nach innen; aber in den kaltesten Gegenden, weit hinten im Norden, wird es durch die Kalte nach außen gezogen, und ich habe es vier Finger breit bei einer Menichenart gesehen, die sich Iberni nennen und als Monstra erscheiznen; es verhalt sich aber damit nicht anders als wie ich gesagt habe.

Sodann laffest du den munderbaren Rudgrat folgen, der über gedachtem heiligen Bein aus vier und zwanzig Anochen besteht. Sechzehen zahlt man bis dahin wo die Schultern ansangen und acht bis zur Berbindung mit dem Haupte, welchen Theil man den Nachen nennt. Der leste Anochen hat eine runde Bertiefung, in welcher der Kopf sich trefflich bewegt.

Bon biefem Anochen mußt bu einige mir Vergnügen zeichnen; benn fie find febr icon. Gie baben eine große Deffnung, burch welche ber Strang bes Mudenmarte burchgebt.

Un dieses Anochenwerf des Rudens sebließen sich vier und zwanzig Rippen, zwölf auf jeder Seite, so daß man das Jimmerwerf einer Galeere zu sehen glaubt. Dieses Rippenwesen mußt du oft zeichnen und die wohl von allen Seiten befannt machen. Du wirst finden, daß sie sich am sechsten Anochen, vom beiligen Bein an gerechnet, anzusehen anfangen. Die vier ersten stehen frei. Bon diesen sind die beiden ersten klein und ganz knöchern. Die erste ist klein, die zweite größer, die dritte hat ein klein Stückhen Anorpel an der Spise, die vierte aber ein größeres, die fünste ist auch noch nicht mit dem Brustknochen verbunden wie die sibrigen sieben. Dieser Anochen ist porös wie ein Bimsstein und macht einen Theil des ganzen Nippenwerfs aus.

Einige dieser fieben Mippen haben den britten, einige den vierten Theil Anorpel und bieser Anorpel ift nichts anders als ein zarter Anochen ohne Mark. Auf alle Weise läßt er fich mehr einem Anochen als einer Senne vergleichen, denn der Anochen ist zerbrechlich, ber Anorpel auch, die Senne aber nicht.

Nun verstehe wohl! wenn bn bieses Nippenwesen gut im Gedächtniß hast und bazu kommst Fleisch und Haut baräber zu ziehen, so wisse, daß die fünf untersten freien Nippen, wenn sich der Körper dreht, ober vor und rückwärts biegt, unter der Haut viele schöne Erhöhungen und Vertiefungen zeigen, welches eben die schönen Dinge sind, welche an dem Körper des Menschen unsern des Nabels erscheinen.

Diejenigen welche nun diese Anochen nicht gut im Gedachtniß baben, wie mir einige einbildische Maler, ja Schmierer vorgekommen sind, die sich auf ihr Gedachtnissein verlassen und ohne ander Studium als schlochter und oberstächlicher Ansänge zur Arbeit rennen, nichts Gutes verrichten und sich bergestalt gewöhnen, daß sie, wenn sie auch wollten, nichts Tüchtiges leisten können. Mit diesem handwerkswesen, wobei sie noch der Geiz bethört, schaden sie denen, die auf dem guten Wege der Studien sind, und machen den Fürsten Schande, die, indem sie sich von folder Behondigfeit berhören laffen, der Welt zeigen, daß sie nichts versiehn. Die tresselichen Bilbhauer und Maler versertigen ihre Arbeiten sur viele hundert Jahre zum Anhme der Fürsten und zur größten Zierde ihrer Städte. Da folde Werfe nun ein so langes Leben haben sollen, so erwarte nicht, mächtiger und wurdiger Kurst, daß man sie geschwind vollbringe. Die gute Arbeit braucht vielleicht nur zwei oder drei Jahre mehr als die schlechte. Run bedente, ob sie nicht, da sie so viele Jahre leben soll, diesen Aussichub verdient.

Sabe ich mich nun ein wenig von meinem Sauptzwede entfernt, fo febre ich gleich babin wieder zurud.

Ueber diesem Rippenbau befinden sich noch zwei Anochen außer der Ordnung, die sich beide auf den Bruftstochen auflegen und mit einiger Wendung sich mit den Schulterknochen verbinden. Du brauchst sie nicht besonders zu zeichnen, wie mehrere der andern, sondern zugleich mit dem Rippenkasien mußt du dir sie wohl in das Gedächtniß eindrücken; es sind dieses die Schlüsselbeine.

Diejenigen Anochen, mit welchen fie fich binterwarts verbinden, haben die Form zweier Schaufeln. Es find febr schöne Anochen die, weil sie gewisse Erhöbungen baben, unter der Haut erscheinen und baber von deinem Schüler an Statt des Auges zu zeichnen sind. Es kömmt viel darauf an, dast er sie recht kenne. Denn wenn ein Arm einige Gewalt branchen will, so macht dieser Anochen verschiedene schöne Bewegungen, welche der, der es versteht, auf dem Nücken wohl erkennen kann, weil sich diese Anochen sehr von den Musseln auszeichnen. Man nennt sie Schulterblatter.

Un diefen find die Armfnechen befestigt, welche ben Beinen abnlich, obgleich viel fleiner find. Wenn bu dich

mit diesen beichäftigst, so brauchst du es gerade nicht auf eben die Art zu thun, wie du es mit den Füßen gehalten haft. Denn wenn du in der Ordnung, wie ich dir angezeigt habe, bis zu den Armen gelangt bist, so kannst du diese alsdann gewiß zugleich mit der Hand zeichnen, welches eine kunstliche und schone Sache ist. Auch diese Theile mußt du geungsam, nach allen Seiten hin, zeichnen und zwar sewohl die rechte als die linke.

Bift du fo weit gelangt, fo fannft du dich gleichsam jum Bergnügen an dem wundersamen Anochen des Schädels verssuchen, den du alsdann, wenn du fleißig und anhaltend die untern Theile finbirt haft, mit Ernft vornehmen magft.

haft du ihn nun, von irgend einer Seite, gezeichnet und beine Arbeit gefällt dir, so mußt du suchen, ihn mit den untern Theilen zu verbinden und dieses von allen Seiten und in allen Wendungen thun. Denn wer die Knochen bes Schädels nicht gut in Gedanken hat, der wird keinen Kopf, er sep von welcher Art er wolle, mit einiger Anmuth ausführen konnen.

Das beste mar' daß du mährend der Zeit, wenn du das menschliche Knochengerüste zeichnest, nichts weiter vornahmest, um dein Gedächtnis nicht zu beschweren. Nun mußt du noch dieses wissen, daß du auch das Maaß aller dieser Theile dir bekannt zu machen hast, auf daß du mit mehr Sicherheit, Sennen und Muskeln darüber ziehen konnest, womit die göttliche Natur mit so vieler Kunst das schone Justrument verbindet.

Wenn du nun diese Knochen meffen willst, so mußt du sie so aufstellen, als wenn es ein lebendiger Mensch war', 3. B. ber Fuß muß sich in seiner Pfanne befinden, welche Richtung er auch nehme.

Den Körper kannst du daher tühnlich zurechte ruden, daß er auf zwei Beinen stehe, und den Kepf ein wenig zur Seite wenden. Anch kannst du dem Arm einige Handlung geben.

Nachher magft bu das Gerippe, boch ober niedrig, figen laffen und ihm verschiedene Wendungen und Bewegungen geben. Dadurch wirst du dir ein wundersames Fundament bereiten, das dir die großen Schwierigkeiten unserer göttlichen Runft erleichtern wird.

Damit ich dir ein Beispiel zeige und den größten Meister auführe, so betrachte die Werke des Michelangelo Buonarotti, dessen hohe Weise, die von allen andern und von allem, was man bisher gesehen, so sehr verschieden ist, nur darum so wohl gesallen hat, weil er das Gesüge der Knochen genau betrachtete. Dich hievon zu überzeugen, betrachte alle seine Werte, sowohl der Sculptur als Malerei, wo die an ihrem Ort wohlbezeichneten Musteln ihm faum so viel Ehre machen als die sichere Andeutung der Anochen und ihres Uebergangs zu den Sennen, wodurch das fünstliche Gebaude des Menschen erst entschieden Gestalt, Maaß und Verbindung erhalt.

#### XVII.

### Heber den Rangftreit der Sculptur und Malerei.

Man zeichnet mit verschiedenen Materien und auf verschiedene Weise, mit Kohle, Bleiweiß und der Feder. Die Beidenungen mit der Feder werden gearbeitet, indem man eine Linie mit der andern durchschneidet und mehr Linien aussieht, wo man die Schatten verstarfen will; soll er schwacher son, so laßt man es bei weniger Linien bewenden, und für die Lichter bleibt das Papier ganz weiß. Gedachte Art ist sehr schwer und nur wenige Künstler haben sie vollsommen

zu behandeln gewußt. Auf diesem Wege find bie Aupscrstiche erfunden worden, in welchen sich Albrecht Dürer als ein wahrhaft bewundernswürdiger Meister bewiesen hat, sowohl durch die Lebhaftigkeit und Feinheit der Zeichnung, als durch die Zartheit des Stichs.

Man zeichnet auch noch auf anbere Weife, indem man, nach vollendetem Umrif mit der Feder, den Pinsel nimmt und mit mehr oder weniger in Waster aufgelöfter und verdunzter Tusche nach Bedurfniß helleren oder dunklern Schatten anbringt. Diese Art nennt man Acquarell.

Ferner farbt man mit verschiedenen Farben das Papier und bedient sich der schwarzen Kreide den Schatten, und des Bleiweißes das Licht anzugeben. Dieses Weiß wird auch gerieben mit etwas Arabischem Gummi vermischt und in Stäbchen, so start als eine Feder, zu gedachtem Iwede gebraucht.

Ferner zeichnet man mit Nothstein und schwarzer Kreide. Mit diesen Steinen wird die Zeichnung überaus angenehm und besser als auf die vorige Weise. Alle guten Zeichner bedienen sich derselben, wenn sie etwas nach dem Leben abbilden; denn wenn sie mit gutem Bedacht Arm oder Fuß auf diese oder jene Weise gestellt haben und sie ihn nachher anders zu bewegen gedenken, höher oder niedriger, vor oder zurück; so können sie es leicht thun, weil sich mit ein wenig Brodkrumme die Striche leicht wegwischen lassen, und deßewegen wird diese Weise für die beste gehalten.

Da ich nun von der Zeichnung rede, fo fage ich nach meinem Dafürhalten, die wahre Zeichnung fen nichts anders, als der Schatten des Runden, und fo fann man fagen, daß das Runde der Bater der Zeichnung fen; die Malerei aber ift eine Zeichnung mit Farben gefarbt wie fie uns die Natur zeigt.

Man malt auf zweierlei Weife, einmal daß man bie fämmtlichen Farben nachahmt wie wir sie in der Natur vorfinden; sodann daß man nur das Helle und Dunkle ausedrückt, welche lettere Art in unsern Zeiten in Nom wieder ausgebracht worden, von Polidor und Maturino, außererdentlichen Zeichnern, welche unter der Megierung Leo's, Hadrians und Clemens unendliche Werfe darin versertigt baben, ohne sich mit den Farben abzugeben.

Indem ich nun aber zu der Art wie man zeichnet zurückfehre und besonders meine Beobachtungen über die Verkürzung mittheilen will, so erzahle ich, daß wenn wir, mehrere Künstler, zusammen studirten, ließen wir einen Mann von guter Gestalt und frischem Alter in einer geweißten Kammer entweder sigend oder stehend, verschiedene Stellungen machen, wobei man die schwersten Verfürzungen beobachten konnte. Dann sesten wir ein Licht an die Nudseite, weder zu hoch noch zu tief, noch zu weit entsernt von der Kigur und besesstigten es, sobald es uns den wahren Schatten zeigte. Dieser wurde denn alsbald umgezogen, und man zeichnete die wenigen Linien, die man im Schatten nicht hatte sehen können, in den Umris hinein, als: die Falten am Arm, die von der Biegung des Ellbogens berkommen und so an andern Theilen des Körpers.

Dieses ist die wahre Art zu zeichnen, durch die man ein trefflicher Maler wird, wie es unserm außerordentlichen Michelangelo Buonarotti gelungen ist, der, wie ich überzeugt bin, aus keiner andern Ursache in der Malerei so viel geleistet hat, als weil er der vollkommenste Bildhauer war und in dieser Kunst mehr Kenntnisse hatte, als niemand anders zu unsern Zeiten.

Und welch ein größeres Lob fann man einer ichonen

Malerei geben, als wenn man fagt: sie trete bergestalt hervor, daß sie als erhoben erscheine. Daraus lernen wir, daß das Runde und Erhobene als der Bater der Malerei, einer angenehmen und reizenden Tochter, angesehen werden musse.

Der Maler fellt nur eine der acht vornehmften Unfich= ten bar, welche ber Bilbhauer fammtlich leiften muß. Da= ber wenn diefer eine Rigur, befonders eine nachte, verfertigen will, nimmt er Erde oder Wachs und fiellt die Theile nach und nach auf, indem er von den vordern Unsichten anfangt. Da findet er nun manches zu überlegen, die Blieder zu erhöben und zu erniedrigen, vorwärts und rüchwarts zu wenden und zu biegen. Ift er nun mit der vordern Unficht zufrieden und betrachtet die Rigur auch von ber Geite, als einer der vier Sauptansichten, jo findet er oft, daß fie weni= ger gefällig ericeint, deswegen er die erfre Unficht, die er bei fich icon fefigefest batte, wieder verderben muß, um fie mit der zweiten in Uebereinstimmung zu fegen. Und es be= gegnet wohl, daß ihm jede Seite neue Schwierigfeiten ent= gegen fest. Ja man fann fagen, daß es nicht etwa nur acht, fondern mehr als vierzig Unfichten giebt; benn wie er nur feine Kigur im geringsten wendet, fo zeigt fich ein Mustel entweder zu fehr oder zu wenig, und es kommen die größten Berichiedenheiten vor. Daber muß der Runftler von der Anmuth der erften Unficht gar manches aufopfern, um die Uebereinstimmung rings um die gange Kigur gu leiften; welche Schwierigkeit fo groß ift, daß man niemals eine Figur geschen bat, welche nich gleich gut von allen Gei: ten ausnähme.

Will man aber die Schwierigfeit der Bildhauerfunft fich recht vorstellen, so fann man die Arbeiten des Michelangelo zum Maafstabe nehmen. Denn wenn er ein lebensgroßes Modell mit aller gehörigen Sorgsalt, die er bei seinen Arbeiten zu bevbachten pflegte, vornahm, so endigte er es gewöhnlich in sieden Tagen. Imar babe ich ihn auch manchmal ein solches nachtes Modell von Morgens dis auf den Abend mit allem gehörigen Kunststeiß vollenden sehen. Dieses leistete er manchmal, wenn ibn unter der Arbeit ein manderiamer mutbender Parervsmus übersiel. Wir können dacher im allgemeinen sieden Tage annehmen. Wollte er aber eine solche Statue in Marmor aussübren, so brauchte er sechs Monate, wie man östers beobachtet bat.

Auch tonnte die Jahl der Werke, welche Michelangelo gemacht, zum Beweis der Schwierigkeit der Bildhauerkunft dienen; denn für eine Kigur in Marmor brachte er hundert gemalte zu Stande, und bloß deßwegen, weil die Malerei nicht an der Schwierigkeit so vieler Ansichten bastet. Wirdurfen daher wohl schließen, daß die Schwierigkeit der Bildbauerei nicht bloß von der Materie herkomme, sondern die Ursache in den größern Studien liege, die man machen, und in den vielen Negeln, die man beobachten muß, um etwas Bedeutendes zu leisten, welches bei der Malerei nicht der Kall ist. Daher glaube ich mit aller Bescheidenheit behaupten zu können: daß die Bildhauerkunst der Malerei weit vorzuziehen sep.

Da mich nun aber diese Meinung noch auf eine andere subrt, die einen verwandten Gegenstand betrifft, so halte ich für ichieflich, auch dieselbe bier vorzutragen.

Ich bin namlich überzeugt, daß diejenigen Runftler, welche durch Uebung ber Bildhauerfunft ben menichlichen Rorper mit feinen Proportionen und Maagen am besten versteben, auch die bestern Architeften senn werden, vorauszgesest, daß sie die andern Studien biefer notifigen und

trefflicen Kunft nicht versaumt haben. Denn nicht allein haben die Gebäude einen Bezug auf den menschlichen Körper, sondern die Proportion und das Maaß der Saulen und anderer Zierrathen haben daher ihren Ursprung, und wer eine Statue mit ihren übereinstimmenden Maaßen und Theilen zu machen versieht, dem wird es auch in der Vaufunst gelingen, weil er gewohnt ist, große Schwierigkeiten zu überwinden und mit besonderm Fleiß zu arbeiten, daher er denn auch ein besonderes Urtheil sich über die Gebäude erwerben wird.

Dadurch will ich aber nicht behaupten, daß nur der treffliche Bildhauer ein guter Baumeister seyn könne; denn Bramante, Naphael und viele andere Maler haben auch mit großem Sinn und vieler Anmuth sich in der Baukunst bewiesen; doch sind sie nicht zu der Höhe gelangt, auf welcher sich unser Buonarotti gezeigt hat, welches nur daher kam, weil er besser als jeder andere esne Statue zu machen verstand.

Definegen finden wir fo viel Zierlichkeit und Anmuth in feinen architektonischen Werken, daß unsere Augen sich an ihrem Anschauen niemals genug sättigen können.

Dieses habe ich nicht sowohl um des Streites der Bildhauerkunft und der Malerei willen hier anführen wollen, sondern weil es viele giebt, denen nur ein kleines Lichtchen in der Zeichenkunft geschienen und die, als völlige Idioten, sich unterstehen, Werke der Baukunft zu unternehmen. Dieß begegnete dem Meister Terzo, einem Ferraresischen Krämer, der mit einer gewissen Neigung zur Baukunft und mit Hulfe einiger Bücher die davon handelten, welche er sleißig las, mehrere bedeutende Männer überredete und viele Gebäude aufführte. Ja, er ward so kühn, daß er sein erstes Gewerb verließ und sich der Baufunst gang ergab. Er pflegte gut fagen: die vollkommensten Meister dieser Aunst seven Bramante und Antonio von San Gallo gewesen; außer diesen nehme er es mit jedem auf. Dadurch erwarb er sich den Spisnamen Terzo (der britte).

Bufte benn der Mann nicht, daß Brunellesco der erfte gewesen, der die Baufunft nach so vielen Jahren wieder aufgeweckt, nachdem sie unter den Handen barbarischer Handewerfer völlig erloschen. Wohl haben sich nachber Bramante, Antonio von San Gallo und Balthasar Peruzzi bervorgethan; aber zuleht ift sie auf den böchsten Grad der Bortresstickseit durch Michelangelo gelangt, welcher, da er die lebbastesse Krast der Beichnung durch das Mittel der Bildhauerfunst erlangt, wieles an dem Tempel von Sanct Peter in Rom veränderte, was jene angegeben hatten, wobei er sich nach dem allgemeinen Urtheil den guten Regeln der Architestur mehr ausgenähert.

llebrigens behalte ich mir vor, ein andermal mehr hierüber zu sprechen, da ich denn auch die Perspective abhandeln und nachst dem was ich aus mir selbst mitzutheilen denke, auch unzablige Vemerkungen des Leonardo da Vinci, die ich aus einer schönen Schrift deskelben gezogen, überkiesern werde.

Daber will ich nicht langer faumen und dasjenige, was ich bisher gesagt babe, denen übergeben, die mit größern und beffern Gründen, ohne Leidenschaft diese Dinge abzuhandeln werden im Stande seyn.

## Ramean's Neffe.

Ein Dialog von Diberot.

Aus bem Manufcript überfest.

. . Vertumnis, quotquot sunt, natus iniquis. HORAT. Serm, Lib. II. Sat. VII. v. 14. Es mag ichon oder häßlich Wetter fenn, meine Gewohnheit bleibt auf jeden Fall um fünf Uhr Abends im Palais Royal spazieren zu gehen. Mich sieht man immer allein, nachdenklich auf der Bank d'Argenson. Ich unterhalte mich mit mir selbst von Politik, von Liebe, von Geschmack oder Philosophie, und überlasse meinen Gest seiner ganzen Leichtfertigkeit. Mag er doch die erste Idee verfolgen, die sich zeigt, sie sen weise oder thöricht. So sieht man in der Allee de Foi unsere jungen Liederlichen einer Courtisane auf den Fersen solgen, die mit unverschamtem Wesen, lachendem Gesicht, lebhaften Augen, stumpfer Kase dahingeht; aber gleich verlassen sie diese um eine andere, necken sie sammtlich und binden sich an keine. Meine Gedanken sind meine Dirnen.

Wenn es gar zu falt oder regnicht ift, flüchte ich mich in den Café de la Régence und sehe zu meiner Unterbaltung den Schachspielern zu. Paris ist der Ort in der Welt, und der Casé de la Régence der Ort in Paris, wo man das Spiel am besten spielt. Da, bei Nep, versuchen sich gegen einander der profunde Légal, der subtile Philidor, der grundliche Manot. Da sieht man die bedeutendsten Juge, da bort man die gemeinsten Neden. Denn, fann man schon ein geistreicher Mann und ein großer Schachspieler zugleich sevn, wie Legai, so kann man auch ein großer Schachspieler und albern zugleich sepn, wie Foubert und Mapot.

Gines Rachmittage war ich bort, beobachtete viel, fprach menia und borte fo menia als moglich, als eine der munderlicbiten Verfonnagen zu mir trat, die nur jemals biefes Land bervorbrachte, wo es boch Gott an deraleiden nicht feblen ließ. Es ift eine Susammensegung von Sochfun und Niederträchtigkeit, von Menschenverftand und Unfinn; Die Begriffe vom Ebrbaren und Unebrbaren muffen gang wunberbar in feinem Ropf burch einander gebn: benn er zeigt, was ihm die Natur an guten Eigenschaften gegeben bat, obne Prablerei, und was fie ibm an ichlechten aab, obne Scham. Uebrigens ift er von einem feften Rorperbau, einer außerordentlichen Einbildungsfraft und einer ungewöhnlichen Lungenstärke. Wenn ihr ibm jemals begegnet, und feine Driginalität balt euch nicht feft, fo verftopft ihr eure Obren gewiß mit den Kingern, oder ihr entflieht. Gott, was für fdreckliche Lungen!

Und nichts gleicht ihm weniger als er felbft. Manchmal ift er mager und zusammengefallen, wie ein Aranfer auf ber letten Stufe ber Schwindsucht; man wurde feine Jahne burch feine Baken zählen; man follte glauben, er habe mehrere Tage nichts gegessen, ober er fame aus la Trappe.

Den nachsten Monat ist er seist und völlig, als batte er die Tasel eines Kinanciers nicht verlassen, oder als batte man ihn bei den Bernhardinern in die Kost gegeben. Heute, mit schmuchiger Wasche, mit zerrisenen Hosen, in Lumpen gesteidet und sast obne Schube, geht er mit gebeugtem Haupte, entzieht sich den Begegnenden, man möchte ihn anxusen, ihm Ullmosen zu geben. Morgen, gepudert, chausürt, fristrt, wohl angezogen, trägt er den Kopf hoch, er zeigt sich, und ihr wurdet ihn beinah für einen ordentlichen Menschen halten.

Go lebt er von Tag gu Tag, traurig ober beiter, nach ben Umftanden. Geine erfte Gorge bes Morgens, wenn er aufftebt, ift, fich zu befummern, wo er zu Mittag freisen wird. Rach Tifche denft er auf eine Belegenheit gum Racht= effen, und auch die Nacht bringt ihm neue Gorgen. Bald erreicht er gu Auf ein fleines Dachftubchen, feine Wohnung, wenn nicht die Wirthin, ungeduldig den Miethzins langer an entbebren, ibm ben Schluffel icon abgefordert bat. Bald wirft er fich in eine Schenke ber Borftadt, wo er ben Tag amifchen einem Stud Brod und Aruge Bier erwartet. Sat er benn auch die feche Sous jum Schlafgeld nicht in ber Tafche, bas ihm wohl manchmal begegnet, fo wendet er fich an einen Mietheuticher, feinen Freund, oder an ben Ruticher eines großen herrn, der ihm ein Lager auf Stroh neben feinen Pferden vergönnt. Morgens hat er denn noch einen Theil feiner Matrabe in den haaren. Ift die Jahrszeit gelind, fo ipagiert er die gange Racht auf dem Cours, oder den elpfeischen Reldern bin und wieder. Mit bem Tage erscheint er fogleich in der Stadt, gefleidet von geftern für beute, und von beute mandmal für ben leberreft ber Woche.

Dergleichen Driginale fann ich nicht schähen; andre machen sie zu ihren nachsten Bekannten, sogar zu Freunden. Des Jahrs können sie mich einmal festhalten, wenn ich ihnen begegne, weil ihr Charafter von den gewöhnlichen absticht, und sie die laftige Einförmigkeit unterbrechen, die wir durch unire Erziehung, unfre gesellschaftlichen Sonventionen, unfre hergebrachten Unständigkeiten eingeführt haben. Kommt ein solcher in eine Gesellschaft, so ist er ein Krümchen Sauerteig, bas das Ganze hebt, und jedem einen Theil seiner natürlichen Individualitat zurückgiebt. Er schüttelt, er bewegt, bringt Lob oder Tadel zur Sprache; treibt die Wahrheit hervor,

macht rechtliche Leute fenntlich, entlarvt die Schelme, und ba horcht ein Bernunftiger ju und fondert feine Leute.

Diefen fannt' ich feit langer Beit; er fam öftere in ein Saus, mo ibm fein Talent ben Eingang verichafft batte. Die Leute hatten eine einzige Tochter. Er fcwur dem Bater und der Mutter, daß er ihre Tochter beirathen murde. Diefe judten die Achfeln, lachten ihm ind Geficht, und verficherten ibm, er fep narrifd. Doch fab ich ben Augenblick fommen, wo die Sache gemacht mar. Er verlangte von mir einige Thaler, die ich ihm gab. Er hatte fich, ich weiß nicht wie, in einigen Saufern eingeschlichen, mo fein Convert bereit ftand, aber man batte ibm die Bedingung gemacht, er folle niemals ohne Erlaubnif reden. Da ichwieg er nun, und ag por Bosheit: es war luftig ibn in diejem 3mang gu feben. Sobald er es magte den Tractat ju brechen und ben Mund aufzuthun, fogleich beim erften Bort riefen alle Bafte: D Rameau! Dann funkelte die Wuth in feinen Augen, und er fiel mit neuer Gewalt über bas Gffen ber.

Ihr wart neugierig den Namen des Mannes zu wissen, da habt ihr ihn. Es ist der Vetter des berühmten Tonfünstlers, der uns von Lull's Kirchengeiang gerettet bat, den wir seit hundert Jahren psalmodiren. Ein Vetter des Mannes, der so viel unverständliche Vissonen und aposalvetiche Wahrheiten über die Theorie der Musik schrieb, wovon weder er, noch sonst irgend ein Mensch jemals etwas verstanden hat; in dessen Opern man Harmonie sindet, einzelne Broden guten Gesangs, unzusammenhängende Ideen, Larm, Ansänge, Triumphe, Lanzen, Glorien, Murmeln und Victorien, daß den Sangern der Athem ausgeben möchte; des Mannes, der, nachdem er den Florentiner begraben hat, durch Italianische Virtuosen wird begraben werden, wie er voraussinklte, und

deshalb mismuthig, traurig und ärgerlich ward. Denn niemand hat bofere Laune, nicht einmal eine hübsche Frau, die Morgens eine Blatter auf der Nase gewahr wird, als ein Autor, der sich bedroht sieht, seinen Ruf zu überleben, wie Marivaur und Erebillon, der Sohn, beweisen.

Er tritt zu mir: Ach, mein herr Philosoph, treff' ich Euch auch einmal! Was macht Ihr benn hier unter ben Tangenichtsen? Berliert Ihr auch Eure Zeit mit Holzschieben? (So nennt man aus Berachtung bas Schach = ober Damenspiel.)

- Ich. Nein, aber wenn ich nichts Besteres zu thun habe, so ist's eine augenblickliche Unterhaltung, benen zuzusehen, bie gut schieben.
- Er. Alfo eine feltene Unterhaltung. Rehmt Legal und Philidor aus; die Uebrigen verftehn nichts.
  - Ich. Und herr von Buffi, was fagt Ihr ju dem?
- Er. Der ift als Schachspieler, mas Demoifelle Clairon als Schauspielerin ift; beibe wiffen von biefen Spielen alles, was man davon lernen fann.
- 3d. Ihr fend ichwer zu befriedigen. Ich merke, nur ben vorzüglichften Menichen laßt Ihr Gnabe wiederfahren.
- Er. Ja im Schach: und Damenspiel, in der Poeffe, Rebekunft, Musik und andern folden Poffen. Bogu foll die Mittelmäßigkeit in biefen Fällen?
- Ich. Beinahe geb' ich Euch Recht. Aber doch muffen sich viele auf diese Künste legen, damit der Mann von Genie hervortrete. Er ist dann der eine in der Menge. Aber taffen wir das gut sepn. Seit einer Ewizseit habe ich Euch nicht gesehen. Ich denke niemals an Euch, wenn ich Euch nicht sehe. Aber es freut mich jedesmal, wenn ich Euch wiederfinde. Was habt Ihr gemacht?
  - Er. Das was Ihr, ich und alle die Andern machen,

Sutes, Bofes und Richts. Dann hab' ich hunger gehabt und gegeffen, wenn fich bazu Gelegenheit fand. Ferner hatt' ich Durft und manchmal hab' ich getrunten; indeffen ift mir ber Bart gewachsen, und da hab' ich mich rafiren laffen.

36. Daran habt Ihr übel gethan: benn ber Bart nur

fehlt Euch zum Beifen.

- Er. Freilich! meine Stirn ift groß und runglich, mein Auge blift, die Rase springt vor, meine Wangen sind breit, meine Augenbrauen breit und dicht, der Mund wohl gespalten, die Lippen umgeschlagen, und das Gesicht viereckt. Wist Ihr wohl, dieses ungeheure Kinn, wäre es von einem langen Barte bedeckt, es wurde sich in Erz oder Marmor recht gut ausnehmen.
  - 3d. Reben Cafar, Marc Murel, Cofrates.
- Er. Rein! ich ftunde lieber zwischen Diogenes und Phrone. Unverschämt bin ich wie der eine, und die andere besuch' ich gern.
  - 3ch. Ihr befindet Euch immer wohl?
  - Er. Ja, gewöhnlich; aber beute nicht befonders.
- 36. Und wie, mit Eurem Gilenenbauch, mit einem Geficht -
- Er. Einem Geficht, das man für die Rückseite nehmen konnte. Wist Ihr, daß bose Laune, die meinen Ontel ausdorrt, mahrscheinlich seinen Neffen fett macht?
  - 36. A propos! den Onfel; Gebt 3hr ihn manchmal?
  - Er. Ja, mandmal auf der Etrafe vorbeigehn.
  - 3d. Thut er Euch benn nichts Butes?
- Er. Thut er jemanden Gutes, so weiß er gewiß nichts davon. Es ift ein Philosoph in seiner Art; er denkt nur an sich, und die übrige Welt ist ihm wie ein Blasebalgsnagel. Seine Tochter und Frau können fterben, wenn sie wollen,

nur daß ja die Gloden im Rirchsprengel, mit benen man ihnen zu Grabe lautet, hubich bie Duodecime und Geptde= cime nachtlingen, fo ift alles recht. Er ift ein glücklicher Mann! und besonders weiß ich an Leuten von Genie gu ichaben, daß fie nur ju Giner Sache aut find, bruber binaus au nichts. Gie miffen nicht, was es beißt, Burger, Bater, Mutter, Bettern und Freunde zu fenn. Unter und, man follte ihnen burchaus gleichen, aber nur nicht munichen, baß ber Same ju gemein wurde. Menichen muß es geben, Menfchen von Genie nicht. Rein, mahrhaftig nicht! Gie find's bie unfere Belt umgestalten, und nun ift im Gingelnen bie Thorheit fo allgemein und machtig, daß man fie nicht ohne Bandel verdrängt. Da macht fich's nun jum Theil, wie fich's die herren eingebildet haben, jum Theil bleibt's wie es war. Daber fommen die zwei Evangelien, bes Sarleguins Rod! ... Rein! die Beisheit des Monchs im Rabelais, bas ift die mabre Beisheit für unfere Rube und für die Rube der andern. Geine Schuldigfeit thun, fo gut es geben will, vom Beren Prior immer Gutes reden, und die Welt gebn laffen, wie fie Luft bat. Gie geht ja gut, benn bie Menge ift damit gufrieden. Buft' ich Geschichte, fo wollt' ich Guch zeigen, bas lebel bierunten ift immer von geniglischen Menfchen bergefommen; aber ich weiß feine Geschichte, weil ich nichts weiß. Der Teufel bole mich, wenn ich jemals was gelernt babe, und ich befinde mich nicht ichlechter defhalb. 3ch war eines Tages an der Tafel eines toniglichen Minifters, der Berftand fur ein DuBend hat. Er zeigte und flar, fo flar wie zwei mal zwei vier ift, daß nichts ben Bolfern nuß: licher fen als die Luge, nichts aber ichablicher als die Babr= beit. Ich befinne mich nicht mehr auf feine Beweise, aber es folgte fonnenklar baraus, daß die Leute von Benie gang

abscheulich sind, und daß man ein Rind, wenn es bei feiner Geburt ein Charafterzeichen dieses gefahrlichen Naturgeschents an der Stirn truge, sogleich ersticken oder ins Waffer werfen sollte.

34. Und boch! biefe Personen, bie vom Genie fo ubet fprechen, behaupten alle Genie gu baben.

Er. Im Stillen ichreibt fich's wohl ein jeder gu; aber ich glaube boch nicht, daß fie fich unterflünden, es zu bekennen.

Ich. Das geschicht aus Bescheidenheit. Und also habt ihr einen schrecklichen Sag gegen bas Genie gesaft?

Er. Für mein ganged Leben.

Ich. Aber ich erinnere mich wohl der Zeit, da Ihr in Bergweiflung wart, nur ein gemeiner Mensch zu fenn. Ihr könnt nie glücklich werden, wenn Euch das eine wie das andere qualt. Man follte feine Partie ergreifen und baran festhalten. Wenn ich Euch auch zugebe, daß die genialischen Menschen gewöhnlich ein wenig fonderbar find, oder, wie das Sprudwert fagt, fein großer Beift fich findet obne einen Gran von Rarrbeit, fo lant man bie Benie's boch nicht fabren. Man wird die Sabrbunderte verachten, die feine bervorgebracht baben. Gie werden die Ehre des Bolfe fenn, bei dem fie lebten. Frub ober fpat errichtet man ihnen Ctatuen und betrachtet fie als Wohlthater des Menschengeschliechts. Bergeibe mir der vortreffliche Minifter, ben 3br auführt, aber ich glaube, wenn bie Luge einen Augenblid nuben fann, fo ichadet fie nothwendig auf Die Lange. Im Gegentheil nust Die Wahrheit nothwendig auf die Lange, wenn fie auch im Augenblid ichabet. Daber fam' ich in Versuchung ben Schluß ju machen, bag ber Mann von Benie, ber einen allgemeinen Arrthum verschreit, ober einer großen Wahrheit Eingang pericafft, immer ein Wefen ift, bas unfre Verebrung verdient.

Es fann geschehen, daß dieses Wefen ein Opfer des Borurtheils und der Gesehe wird; aber es giebt zwei Arten Gesche: die einen sind unbedingt billig und allgemein, die andern wunderlich, nur durch Verblendung oder durch Nothwendigseit der Umstände bestätigt. Diese bedecen den, der sie ib rtritt, nur mit einer vorübergehenden Schande, einer Schande, die von der Zeit auf die Nichter und Nationen zurück geworsen wird, um ewig an ihnen zu haften. Sofrates, oder das Gericht, das ihm den Schierling reichte, wer von beiden ist nun der Entehrte?

Er. Das hilft ihm auch was rechts! Ift er deßwegen weniger verdammt worden? Ift fein Todesurtheil weniger vollzogen? War er nicht immer ein unruhiger Bürger, und indem er ein schlechtes Geseh verachtete, hat er nicht die Narren zur Verachtung der guten angeregt? War er nicht ein fühner und wunderlicher Mann, und seyd Ihr nicht ganz nah an einem Geständniß, das den Männern von Genie wenig günstig ist?

Ich. Hort mich, lieber Mann, eine Gefellschaft follte teine schlechten Gesetze haben. Hatte sie nur gute, sie kame niemals in Gesahr, einen Mann von Genie zu verfolgen. Ich habe nicht zugegeben, daß das Genie unauslöslich mit der Bosheit verbunden sen, noch die Bosheit mit dem Genie. Ein Thor ist öfter ein Bosewicht, als ein Mann von Geist. Ware nun auch ein Mann von Genie gewöhnlich in der Unterhaltung hart, ranh, schwer zu behandeln, unerträglich, ware er auch ein Bosewicht, was wolltet Ihr daraus folgern?

Er. Daß man ibn erfaufen follte.

Ich. Cachte, lieber Freund! Go fagt mir boch! Run ich will nicht Euern Onfel zum Beispiel nehmen, das ift ein harter und rober Mann, ohne Menschlichkeit, geizig, ein

ichlechter Bater, schlechter Gatte, schlechter Onfel; und babet ift es noch nicht einmal ganz entschieden, daß er ein Mann von Genie sey, daß er es in seiner Kunft sehr weit gebracht habe, daß man sich in zehn Jahren noch um seine Werse befümmern werde. Aber Nacine, der hatte doch Genie und galt nicht für den besten Mann. Aber Voltaire?

Er. Drangt mich nicht: benn ich weiß zu folgern.

Id. Was würdet ihr nun vorziehen, daß Macine ein guter Mann gewesen ware, völlig eins mit seinem Comtoir wie Briasson, oder mit seiner Elle wie Barbier, ein Mann, der regelmaßig alle Jahre seiner Frau ein rechtmaßig Aind macht, guter Gatte, guter Vater, guter Onfel, guter Nach-bar, ehrlicher Handelsmann und nichts weiter; oder daß er schelmiich, verratherisch, ehrgeizig, neidlich gewesen ware, aber Versasser von Andromache, Britannicus, Iphigenia, Phadra und Athalia?

Er. hatte er zu ber erften Urt gebort, bas möchte für ihn bas Befte gewesen fenn.

34. Das ift fogar unendlich mabrer, als 3br felbft nicht empfindet.

Er. Ja so send ihr andern! Wenn wir etwas Gutes sagen, so foll es, wie bei Narren und Schwarmern, der Jufall gethan haben. Ihr andern nur versieht ench selbst. Ja, Herr Philosoph, ich verstehe mich, und verstehe mich eben so gut, als Ihr Euch versteht.

Id. Run, fo lagt feben, warum benn für ibn?

Er. Darum, weil alle bie schönen Sachen, die er da gemacht bat, ihm nicht zwanzigtausend Franken eingetragen haben. Ware er ein guter Seidenbandler in der Strafe St. Denis oder St. Honore gewesen, ein guter Materialienhandler im Großen, ein besuchter Apothefer, da hatte er ein großes Vermögen zusammengebracht und dabei alle Arten Bergnügen genossen. Er hätte von Zeit zu Zeit einem armen Teusel von Lustigmacher, wie mir, ein Goldstück gegeben, und man hätte ihn zu lachen gemacht, man hätte ihm gelegentlich ein hübsches Madchen verschafft, um eine ewige langweilige Beiwohnung bei seiner Schefrau zu unterbrechen. Wir hätten bei ihm vortrefflich gegessen, großes Spiel gespielt, vortrefflichen Wein getrunfen, vortreffliche Liqueure, vortrefflichen Caffee, man hätte Landsahrten gemacht. Ihr seht doch, daß ich mich darauf verstehe. Ihr lacht? Schon gut! Nur werdet Ihr doch zugeben, so ware es auch bester für seine Umgebungen gewesen.

Ich. Gang gewiß. Nur mußte er den durch ein rechtmäßiges Gewerbe errungenen Reichthum nicht auf eine schlechte Beise verwenden. Alle die Spieler mußte er von seinem Saufe entfernen, alle diese Schmaroger, alle diese füßlichen Jaherren, alle diese Windbeutel, diese unnüßen, verkehrten Menschen. Mit Stockprügeln mußte er durch seine Lehrpurschen den dienstbaren Gefälligen todt schlagen laffen, der, durch eine saubere Mannichfaltigkeit, den Ehemann von dem Abgeschmack einer einformigen Beiwohnung zu retten sucht.

Er. Todt ichlagen? herr, todt ichlagen? Niemanden ichlägt man todt in einer wohl policirten Stadt. Es ist eine ehrbare Beschäftigung; viele Personen, sogar mit Titeln, schämen sich ihrer nicht. Und wozu ins Teufels Namen soll man denn sein Geld verwenden, als auf einen guten Tisch, gute Gesellschaft, gute Beine, schöne Weiber, Vergnügen von allen Farben, Unterhaltungen aller Urt? Eben so gern möchte ich ein Bettler senn, als ein großes Vermögen ohne diese Genüsse besichen. Nun aber wieder von Nacine. Dieser Maun

taugte nur fur bie Unbefannten, fur bie Beit, wo er nicht mehr war.

Ich. Gang recht! Aber magt einmal bas Bute und bas Bofe. In taufend Jahren wird er Thranen entloden, er wird in allen Landern der Erde bewundert merden. Menich: lichfeit wird er einflößen, Mitleiden, Bartlichfeit. Man wird fragen, wer er war, woher gebürtig, man wird Frankreich beneiden. Ginige Wefen haben durch ibn gelitten, die nicht mehr find, an denen wir beinabe feinen Theil nehmen. Wir haben nichts mehr zu fürchten, weder von feinen Laftern, noch von feinen Fehlern Beffer war' es freilich gewesen, wenn die Ratur gu den Talenten eines großen Mannes auch Die Gefinnungen des Rechtichaffenen gegeben batte. Er mar ein Baum, der einige in feiner Nachbarichaft gepflangte Baume verdorren machte, ber die Pflangen erftidte, die gu feinen Sugen wuchsen; aber seinen Gipfel bat er bis in die 2Bolfen erhoben, feine Mefte find weit verbreitet, feinen Edat= ten hat er benen gegonnt, die fommen und fommen werden, um an feinem majestatischen Thron zu ruben. Truchte des feinften Geschmads bat er bervorgebracht und die fich immer erneuern. Freilich konnte man munichen, auch Boltaire ware fo fauft wie Duclos, fo offen wie der Abbe Trublet, jo gerade wie der Abbe d'Olivet; aber, da bas nun einmal nicht fenn fann, fo laft uns die Cache von der mabrhaft intereffanten Geite betrachten. Lagt uns einen Angenblid ben Dunct vergeffen, wo wir im Raum und in der Zeit feben. Berbreiten wir unfern Blid über funftige Jahrhunderte, entfernte Degionen, funftige Bolfer; benten wir an das Bohl unferer Gattung, und wenn wir biergu nicht groß genug find, ver= geiben wir wenigstens ber Natur, daß fie weiser war, als wir. Gieft auf Grengens Ropf faltes Waffer, vielleicht loicht

ihr fein Talent mit feiner Sitelfeit zugleich aus. Macht Boltairen unempfindlicher gegen den Tadel, und er vermag nicht mehr in die Seele Meropens hinabzusteigen, Such nicht mehr zu rühren.

Er. Aber wenn die Natur fo mächtig als weise war, warnm machte sie diese Manner nicht eben fo gut als groß?

Ich. Seht Ihr benn aber nicht, daß mit folden Forberungen Ihr die Ordnung des Ganzen umwerft: benn ware bierunten alles vortrefflich, fo gab' es nichts Vortreffliches.

Er. Ihr habt recht: denn darauf fommt es doch hauptfächlich an, daß wir beide da fepen, Ihr und ich, und daß wir eben Ihr und ich sepen: das andere mag gehen, wie es fann. Die beste Ordnung der Dinge, scheint mir, ist immer die, worein ich auch gehöre, und hole der henter die beste Welt, wenn ich nicht dabei sepn sollte. Lieber will ich sepn, und selbst ein impertinenter Schwaßer sepn, als nicht sepn.

Ich. Jeder benft wie Ihr, und doch will jeder an der Ordnung der Dinge, wie fie find, etwas aussehen, ohne zu merfen, daß er auf fein eigen Dafenn Bergicht thut.

Er. Das ift mabr.

Ich. Nehmen wir darum die Sachen wie sie sind, bebenfen wir, was sie und koften und was sie und eintragen,
und lassen wir das Ganze, das wir nicht genug kennen,
um es zu loben oder zu tadeln, und das vielleicht weder
bose noch gut ist, wenn es nothwendig ist, wie viele Leute
sich einbilden.

Er. Bon allem, was Ihr ba vorbringt, verftehe ich nicht viel. Wahrscheinlich ift es Philosophie, und ich muß Euch sagen, damit gebe ich mich nicht ab. So gang, wie ich bin, möchte ich wohl gern ein anderer senn, selbst auf die Gefahr ein Mann von Genie zu werben, ein großer Mann.

Ta! gefteb' ichs nur, bier ift etwas bas mir es fagt! Ich babe niemals einen dergleichen loben boren, daß mich biefes Lob nicht beimlich rafend gemacht hatte. Reidisch bin ich. Wenn ich etwas von ihrem Privatleben vernehme, bas fie berunterfett, das bor' ich mit Beranigen, bas nabert uns einander, und ich ertrage leichter meine Mittelmagiafeit. Ich fage mir: freilich bu batteft niemals Mabomet ober bie Lobrede auf Manveon ichreiben fonnen. Und jo mar, jo bin ich voller Berdruß mittelmaßig zu fenn. Ja ja, mittelmania bin ich und verdrießlich. Riemals habe ich die Suverture ber galanten Indien fpielen boren, niemals fingen beren; Profonds abimes du Ténare, Nuit, éternelle Nuit, obne mir mit Edmergen gu fagen, bergleichen wirft bu nun niemals machen. Und fo war ich denn eiferfüchtig auf meinen Onfel, und fanden fich bei feinem Tod einige gute Clavierftude in feinem Portefeuille, fo murde ich mich nicht bedenfen ich zu bleiben und er zu fenn.

Id. Ift's weiter nichts als das, was Ench verdrieft, das ift doch nicht fehr der Mube wertb.

Er. Nichts, nichts! bas find Angenblide die verübergeben. (Dann fang er die Ouverture der galanten Indien, die Arie Profonds abimes und fuhr fort;)

Da seht! das Etwas, das bier an mich spricht, sagt mir: Mameau, du möchtest gern die beiden Stude gemacht baben; battest du die beiden Stude gemacht, du machtest mehr derzgleichen. Hattest du eine gewisse Anzahl gemacht, so spielte man dich, io sange man dich uberall. Du könntest mit ausgehobenem Kepie geben, dein Gewissen wurde von deinem eigenen Verdieuste zeugen. Die andern wiesen mit Kingern auf dich. Das ist der, sagte man, der die artigen Gavotten gemacht hat. (Run sang er die Gavotten. Dann mit der

Miene eines gerührten Mannes, ber in Kreude fdwimmt, dem die Angen fencht werden, rieb er fich die Sande und fprach:) Du batteft ein gutes Saus, (er ftredte die Arme aus, um die Große zu bezeichnen,) ein gutes Bett, (er fank nachläffig darauf bin,) gute Beine, (er ichien fie gu foften, indem er mit der Junge am Gaumen flatichte.) Rutich' und Pferde, (er bob den Ruß auf hineinzusteigen,) hubsche Beiber (er umfaßte fie icon und blicte fie wolluftig an). Sundert Lumpenbunde famen täglich mich zu beräuchern. (Er glaubte fie um fich zu feben. Er fab Valiffot, Voinfinet, Die Krerons, Pater und Cobn, La Porte, er borte fie an, bruftete fich, billigte, lächelte, verschmähte, verachtete fie, jagte fie fort und rief fie gurud. Dann fprach er weiter:) Go fagte man bir Morgens, daß du ein großer Mann bift, fo lafest bu in ber Geschichte der drei Sabrhunderte, daß du ein großer Mann bift: du warft Abends überzeugt, bag du ein großer Mann bift, und der große Mann Rameau, ber Better, ichliefe bei dem fanften Geräusch des Lobes ein, das um fein Dhr faufelte. Gelbit ichlafend wurde er eine aufriedene Miene Beigen, seine Bruft erweiterte fich, er holte mit Bequemlich= feit Athem, er schnarchte wie ein großer Mann. (Und als er das fagte, ließ er sich weichlich auf einen Gis nieder, folog die Augen und abmte ben glücklichen Schlaf nach, ben er fich vorgebildet batte. Nach einigen Augenbliden eines folden fußen Rubegenuffes machte er auf, ftredte die Urme, gabute, rieb fich die Augen und fucte feine abgeschmadten Schmeichler noch um sich ber.)

34. So glaubt Ihr, daß ber Gludliche ruhig fchläft? Er. Db ich's glaube? Ich armer Tenfel, wenn ich Abends mein Dachstübchen erreicht habe, wenn ich auf mein Lager gefrochen, unter meiner Dece fummerlich ausammengeschroben

bin, dann ift meine Bruft enge, das Athemholen fchwach, es ift eine Art von leifer Alage, die man kaum vernimmt, anftatt daß ein Financier sein Schlafgemach erschüttert und die gange Straße in Erstaunen sest. Aber was mich heute betrubt, ift nicht, daß ich nur kummerlich schlafe und schnarche.

3d. Traurig ift's immer.

Er. Was mir begegnet, ift noch viel trauriger.

Ich. Und was?

Er. Ihr babt an mir immer einigen Antheil genommen, weil ich ein armer Toufel bin, den Ihr im Grund verachtet, aber ber Euch unterhalt.

Ich. Das ift wahr.

Er. So laft Euch sagen. (Che er anfängt, seuist er tief, bringt feine beiden hande vor die Stirne, bann berubigt er seine Gesichtszüge und sagt:) 3br wift, ich bin unwisend, thoricht, narrisch, unverschamt, gaunerisch, gefraßig.

3 d. Welche Lobrede!

Er. Sie ift durchaus mabr. Kein Wort ift abzudingen, feinen Wideripruch bestalb, ich bitt' Euch. Riemand fennt mich beffer, als ich felbft, und ich fage nicht alles.

Ich. End nicht zu erzurnen, fimme ich mit ein.

Er. Run denft, ich lebte mit Personen, die mich eben sehr wohl leiden tonnten, weil ich auf einen hoben Grad diese Eigenschaften fämmtlich besaß.

In. Das ift dech wunderbar. Bisber glaubte ich, man verbarge fie vor fich felbit, oder man verziehe fie fich, aber man verachte fie an andern.

Er. Gie fich verbergen, fonnte man das? Seud gewiß, wenn Paliffet allein ift und fich felbst betrachtet, sagt er fich gang andre Sachen. Seud gewiß, fein College und er, eine ander gegenuber, befennen fich offenherzig, daß fie zwei

gewaltige Schurfen find. Un andern dieje Gigenschaften verachten? Meine Leute waren viel billiger und mir ging es vortrefflich bei ihnen. Ich war der Sabn im Korbe. wesend ward ich gleich vermißt; man batichelte mich. 3ch war ibr fleiner Rameau, ibr artiger Rameau, ibr Rameau ber Rarr, ber Unverschämte, ber Unwiffende, der Kaule, der Freffer, ber Schalfsnarr, bas große Thier. Jedes diefer Beimorter galt mir ein Lächeln, eine Liebkofung, einen fleinen Schlag auf die Achfel, eine Ohrfeige, einen Auftritt, bei Tafel einen auten Biffen, den man mir auf den Teller warf, nach Tische eine Kreibeit, die ich mir nahm, als wenn es nichts bedeutete: benn ich bin ohne Bedeutung. Man macht aus mir, vor mir, mit mir alles was man will, ohne baß es mir auffallt. Die fleinen Geschenke die mir gureg: neten - dummer Sund, der ich bin! das habe ich alles verloren. Alles habe ich verloren, weil ich einmal Menschenverftand hatte, ein einzigesmal in meinem Leben. Ach wenn mir das jemals wieder begegnet!

Id. Wovon war denn die Mede?

Er. Nameau, Nameau! hatte man dich deshalb aufgenommen? welche Narrheit ein bischen Geift, ein bischen Bernunft zu haben! Nameau mein Freund, das wird dich lehren das zu bleiben, wozu Gott dich gemacht hat und wie deine Beschüßer dich haben wollen. Nun hat man dich bei den Schultern genommen, dich zur Thüre gesührt und gesagt: Fort, Schust, laß dich nicht wieder sehen! Das will Sinn haben, glaub' ich, will Bernunft haben? Fort mit dir! Dergleichen haben wir übrig. Nun gingst du und bissest in die Finger. In die verfluchte Junge hattest du vorher beisen sollen. Warum warst du nicht klüger? Nun bist du auf der Gaste, ohne einen Pfennig, und weißt nicht wohin, Du

warft genährt, Mund, was begehrst du? und nun halte bich wieder an die Höfen. Gut logirt und überglücklich wirst du nun sepn, wenn man dich wieder ins Dachstübchen laßt; wohl gebettet warst du, und Strob erwartet dich wieder zwischen dem Auticher des herrn von Soubise und Freund Nobbe. Statt eines sansten und rubigen Schlafs berft du mit einem Ohr das Wiebern und Stampsen der Pferde, und mit dem andern das tausendmal unertraglichere Gerausch trochner, hatter, barbarischer Verse. Unglücklich, übelberathen; von tausend Teuseln besessen.

Id. Aber gab' es denn fein Mittel Euch wieder gurudguführen? Ift denn Euer Fehler so groß, so unverzeiblich? An Eurem Plat suchte ich meine Leute wieder auf. Ihr sevd ihnen viel nötbiger, als Ihr glaubt.

Er. D gewiß! Best ba ich fie nicht lachen mache, baben fie Langeweile wie die hunde.

Id. So ging' ich wieder bin. Ich ließ' ihnen feine Zeit mich entbebren zu lernen, fich an ehrbare Unterbaltung zu gemöhnen: denn wer weiß, was geschehen fann.

Er. Das furchte ich nicht, bas fann nicht geicheben.

Id. Go vertrefflich Ihr auch fenn mögt, ein andrer fann Euch erfeben.

Er. Schwerlich!

Ich. Das ien! Aber ich ginge doch mit diesem entstellten Gesicht, diesem verirrten Blick, diesem losen Hals, diesem gerzauf'ten Haaren, in diesem mabrbaft tragischen Justand, wie Ihr da sieht. Ich wurfe mich zu den Außen der Gott-beit, und ganz gehückt fagte ich mit leiser, sehluchzender Stimme: Vergebung, Madame, Vergebung! ich bin em Unwürdiger, ein Richtswurdiger. Es war ein ungluckficher Augenblick: denn Ihr wieft, es begegnet mir niemals

Menschenverstand zu baben, und ich verspreche Euch, es soll in meinem ganzen Leben nicht wieder geschehen. (Lustig war es anzuseben, wie er, unterdossen ich so sprach, die Pantomime dazu spielte. Er hatte sich niedergeworsen, sein Gesicht an die Erde gedrückt, er schien mit beiden Handen die Spike eines Pantossels zu balten, er weinte, er schluchzte, er sagte: Ja, meine kleine Königin, ja das versprech' ich, in meinem ganzen Leben soll mir's nicht wieder begegnen. Dann sprang er auf und sagte mit ernstem und bedächtigem Ton:)

Er. Ja, Ihr babt Mecht, bas ift wohl bas Beite. Berr Dieillard fagt, fie fen fo gut; ich weiß wohl daß ne es ift: aber fich vor einer folden Meerfage zu erniedrigen, eine Fleine, elende Komediantin um Barmbergigfeit anzufleben. eine Ereatur, die bem Pfeifen des Parterres nicht ausweichen fann - 3ch Mamean, Cobn bes Berrn Ramean, Apothefers von Dijon, ich ein rechtlicher Mann, der niemals das Anie vor irgend jemand gebengt bat, ich Rameau, ber Better Deffen, den man den großen Rameau nennt, beffen, ber nun arade und ftrack und mit freier Bewegung ber Urme im Valais Roval fragieren geht, feitdem ihn Gerr Carmontel gezeichnet bat, wie er gebudt und die Sande unter ben Modidoffen fonft einber ichlich; ich, ber ich Erude furs Clavier gefest babe, die niemand svielt, aber die vielleicht allein auf Die Nachwelt fommen, Die fie fpielen wird, ich, genug ich! geben follt' ich? Rein, Berr, bas geschiebt nicht! (Dun legte er feine rechte Sand auf die Bruft und fubr fort.) Sier fühle ich etwas, bas fich regt, bas mir fagt: Ramean, bas thuft bu nicht. Es muß doch eine gewiffe Wurde mit ber menfclichen Ratur innig verfnüpft fenn, die niemand erftiden fann. Das wacht nun einmal auf, um nichts und wieder nichts, ja um nichts und wieder nichts: benn es giebt

andre Tage, da mich's gar nichts fostete so niedertrachtig gu fenn, als man wollte, Tage, wo ich für einen Pfennig der kleinen hus den h-n gefüßt hatte.

Ich. Ei, mein Freund! sie ist weiß, niedlich, jung, fettlich. Bu so einer Demuthshandlung konnte sich wohl einer entschließen, ber belieater ware als Ihr.

Er. Berstehen wir und. Es ift ein Unterschied zwiichen Hunt füssen. Es giebt ein eigentliches und ein figürliches. Fragt nur den dichen Bergier, er kust Madame de la Moden Hun ham im eigentlichen und figürlichen Sinne, und mahr: haftig das Sigentliche und Figürliche würde mir da glewe schlecht gefallen.

Id. Behagt Euch bas Mittel nicht, bas ich Euch angebe,

fo habt boch den Muth ein Bettler gu fenn.

Er. Es ift hart ein Bettler fenn, indeffen es fo viel reiche Thoren giebt, auf beren Untoften man leben fann, und Dann fich felbst verachten zu muffen ift bech auch unertraglich.

Ich. Und fennt 3hr benn biefes Gefühl?

Er. Ob ich es fenne? Wie oft babe ich mir geiagt: wie, Rameau, es giebt zehntausend gute Taseln zu Paris, zu sunfzehn bis zwanzig Gededen eine jede, und von allen diesen Gededen ist seines für dich? Tausend fleine Schönigeiser ohne Talent, ohne Verdienst, tausend fleine Creaturen ohne Meize, tausend platte Intrigants sind aut gesteidet, und du liefest nackend herum, so unsabig warst du? Wie, du solltest nicht schweicheln können wie ein andrer, nicht lugen, swie ein andrer? Solltest du nicht können auf vier Außen kriechen wie ein andrer? Solltest du nicht den Liebesbandel der Frau begünstigen und das Briesen des Mannes bestellen können, wie ein andrer? Solltest du nicht einem hübsiden

Burgermädden begreiflich machen, bag fie übel angezogen ift, daß gierliche Obrgebange, ein wenig Schminke, Spigen und ein Aleid nach Volnischem Schnitt fie jum Entzuden fleiden wurden? daß biefe fleinen Rugden nicht gemacht find über bie Strafe zu geben, daß ein bubicher Mann jung und reich fich finde, mit galonirtem Rleid, prächtiger Canipage, feche großen Lafagen, ber fie im Borbeigeben gefeben babe, ber fie liebenswürdig finde, ber feit dem Tage weder effen noch trinfen fonne, ber nicht mehr ichlafe, ber daran ferben werde? - Aber mein Bater? - Nun nun, euer Bater, Der wird anfangs ein wenig bofe fenn - Und meine Mutter? Die mir fo febr empfiehlt ein ehrbares Madden zu bleiben, Die mir immer fagt, über die Ehre gebe nichts in der Welt - Alte Redensarten, die nichts beißen wollen - Und mein Beichtvater? - Den feht ihr nicht mehr, oder wenn ihr auf ber Grille besicht, ibm die Geschichte eures Zeitvertreibs gu erzählen, fo foftet es end einige Pfund Buder und Kaffee. -Es ift ein ftrenger Mann, ber mir icon wegen bes Lieddens: "Komm in meine Belle" die Absolution verweigert hat -Mur weil ihr ibm nichts zu geben battet. Aber wenn ihr por ihm in Sviken ericeint - Spiken alfo foll ich haben? -Bewiß und von aller Urt! mit brillantenen Obrgebangen. -Brillantene Ohrgebange? - Ja! - Die die Marquife, bic manchmal bei und Sandicube fauft? - Bollig fo. In einer fconen Equipage mit Apfelicbimmeln, zwei Bediente, ein Fleiner Mohr bintendrauf und ein Laufer vorans, Schminfe, Schönvflafterchen und die Schleppe vom Diener getragen jum Ball? - jum Ball, gur Oper, gur Komodie. Coon folagt ibr das Berg vor Freude. Run fpiel' ich mit einem Papier gwischen ben Fingern. Was ift bas? - Nichts, gar nichts - 3d bachte bod - Ein Billet - Und für wen? -

Kur euch, wenn ihr ein bifchen neugierig fend. - Mengierig? ich bin es gar febr, lagt febn - @u let't. - Gine Bufam= mentanft? Das geht nicht - Wenn ihr in bie Meffe geht -Mama begleitet mich immer. Aber wenn er ein bifden fruh fame. 3ch ftebe immer guerft auf und bin von allen guerft im Comtoir. - Er fommt, er gefallt, und che man fich's verfieht, zwischen Licht und Dunfel, verschwindet die Aleine, man bezahlt mir meine zwei taniend Thaler. Und ein fold Talent benteft du chen fo aut und bir feblt's an Bred? Schamft bu dich nicht, Ungludlider? Da erinnerte ich mich eines Saufens Edelme, Die mir nicht an den Knorren reich: ten, ftrobend von Bermogen. Ich ging im Surtout von Baracan; fie waren mit Sammt bedeckt, fie lebnten fich auf ein Robr mit goldenem Schnabelfnopfe, fie haben Ariftoteles und Plato am Kinger. Und was waren fie fruber? Die clendeften Lumpenbunde; jest find fie eine Urt herren. Auf einmal fühlte ich mir Muth, die Seele erhoben, ben Geift fubtil und fabig zu allem. Aber biefe gludlichen Dispontionen bauern, ideint es, nicht lange: benn bis jest babe ich feinen besondern Weg machen fonnen. Dem fen wie ibm wolle, dien ift der Tert ju meinen öftern Gelbfigeiprachen. Paraphrafirt fie nach Belieben, nur giehet mir ben Echluß Darans, daß ich die Berachtung meiner felbft fenne, biefe Qual des Bemiffens, wenn wir die Gaben, die und ber Simmel idenfte, unbenutt ruben laffen. Es ware faft eben fo aut nicht geboren zu fenn.

(3d borte ihm zu, und als er biefe Scene bes Verführers und des jungen Maddens vortrug, fühlte ich mich von zwei entgegengesetzten Vewegungen getrieben: ich wußte nicht, ob ich mich der Lust zu lachen oder dem Trieb zur Verachtung hingeben sollte. Ich litt. Ich war betroffen von so viel Gefchief und so viel Niedrigfeit, von fo richtigen und wieder falichen Ideen, von einer so völligen Berkehrtheit der Empfindung, einer so vollkommenen Schandlichkeit und einer fo feltenen Offenheit. Er bemerkte den Streit, der in mir porging, und fragte:) Was habt Ihr?

3d. Nichts.

Er. 3hr icheint verwirrt.

3d. Ich bin es auch.

Er. Aber was rathet 3hr mir benn?

36. Bon etwas anderm gu reden. Ungludlicher! gu welchem verworfenen Buffand fend Ihr geboren ober verleitet.

Er. Ich gefteh's. Aber last Euch meinen Juftand nicht allzusehr zu Horzen gehn; indem ich mich Euch eröffnete, war es meine Absicht nicht Euch weh zu thun. Ich habe mir bei biesen Leuten etwas gespart.

Bedenft, daß ich gar nichts brauchte, gang und gar nichts, und daß man mir für fleine Vergnügen noch fo viel zulegte ....

-hier findet fich im Manuscript eine Lucke. Die Scene in verandert und bie Sprechenden find in eins der Sauser bei dem Patais Ronal gegangen.

(Da fing er an die Stirne sich mit der Faust zu schlagen, die Lippe zu beisen und mit verwirrtem Blick an der Decke herzuschen. Dabei rief er aus:) Nein, die Sache ist richtig; etwas habe ich bei Seite gebracht, die Zeit ist vergangen, und das ist so viel gewonnen.

Ich. Berloren wollt Ihr fagen.

Er. Nein, nein! gewonnen. Jeden Augenblick wird man reicher. Ein Tag weniger zu leben, oder ein Thaler mehr ift ganz eins. Der Hauptpunkt im Leben ift doch nur frei, leicht, augenehm, häufig alle Abende auf den Nachtfühl zu gehn. O stercus pretiosum! das ift das große Resultat bes Lebens in allen Standen. Im legten Angenblick bat einer fo viel als ber andre, Samuel Bernard, ber mir Rauben, Plundern, Banquerott machen, fieben und zwanzig Millionen in Gold gusammenbringt und gurudlant, fo gut als Rameau, ber nichts gurudlagt, Rameau, bem bie Wohlthatigfeit bas Leidentuch ichaffen wird, womit man ibn ein= widelt. Der Todte bort fein Glodengelaut; umfonft fingen fich bundert Pfaffen beifer um feinetwillen; umfonft gieben lange Reiben von brennenden Kergen vor ibm und binter ber: feine Zeele fdreitet nicht neben bem Ceremonienmeifter. Unter bem Marmor faulen ober unter ber Erde, ift immer faulen. Um feinen Garg rothe und blaue Kinder, ober niemand baben, mas ift baran gelegen? Und bann febet biefe Rauft an, fie war ftrack wie ein Teufel, Diese gebn Finger, gebn Stabe in eine bolgerne Sandwurgel befeftigt, biefe Gebnen, alte Darmfaiten, trocener, ftraffer, unbiegiamer als Die an einem Drechselergrad gebient haben. Aber ich habe fie fo gequalt, fo gefnicht, fo gebrochen. Du willft nicht geben, und ich, bei Gott! ich fage bir, geben fellft bu, und fo foll's werben.

(Und wie er bas fagte, hatte er mit der rechten Hand die Finger und die Handwurzel der Linken gefaßt, er riß sie berauf und herunter, die Fingeripisen berührten Ben Urm, die Gelenke frachten, und ich fürchtete, er würde sich die Knochen verrenken.)

3d. Rebmt Euch in Acht, 3br thut Euch Schaden.

Er. Furchtet nichts, das find fie gewohnt. Seit zehn Jahren habe ich ihnen icon anders aufzurathen gegeben. So wenig fie bran wollten, baben die Schufte fich boch gewöhnen muffen, fie haben lernen muffen die Taften zu treffen und auf ben Saiten berumzuspringen. Aber jest geht's auch, jest geht's.

(Segleich nimmt er die Stellung eines Diolinfvielers an. Er fummt mit ber Stimme ein Allegro von Locatelli: fein rechter Urm abmt die Bewegung bes Bogens nach, die Kinger feiner linken Sand icheinen fich auf dem Sals der Bioline bin und ber ju bewegen. Bet einem falfchen Ton balt er inne, ftimmt bie Saite und fneipt fie mit bem Ragel, um gewiß zu fenn, bag ber Ton rein ift. Dann nimmt er das Stud wieder auf, wo er es gelaffen bat. Er tritt ben Tact, gerarbeitet fich mit bem Roufe, den Rugen, den San= den, den Armen, dem Körver, wie ihr manchmal im Concert spirituel Kerrari, oder Chiabran, oder einen andern Birtuofen in folden Budungen gefeben babt , bas Bild einer äbnlichen Mar= ter vorftellend und und ungefähr denfelben Schmerz mittheilend. Denn ift es nicht eine fdmergliche Sache an bemienigen nur bie Marter zu ichauen, der bemüht ift uns bas Beranugen ausaudrüden? Bieht einen Borhang gwifden mich und Diefen Men= ichen, damit ich ihn wenigstens nicht febe, wenn er fich nur einmal wie ein Berbrecher auf ber Folterbant gebarben muß.

Aber in der Mitte folder heftigen Bewegungen und soldes Geschrei's veränderte mein Mann sein ganzes Wesen bei einer harmonischen Stelle, wo der Bogen sanft auf mehreren Saiten stirbt. Auf seinem Gesicht verbreitere sich ein Jug von Entzücken. Seine Stimme ward sanfter, er beberchte sich mit Wollust. Ich glaubte so gut die Accorde zu beren als er. Dann schien er sein Justrument mit der hand, in der er's gehalten hatte, unter den linken Arm zu nehmen, die Nichte mit dem Bogen ließ er sinken und sagte:) Run was denkt Ihr bavon?

3d. Vortrefflich!

Er. Das geht fo, bunft mich. Das flingt ungefahr wie bei ben andern.

(Alsbald kauerte er, wie ein Toufunftler, ber fich vord Clavier fest. Ich bitte um Gnade für Euch und für mich, fagte ich.)

Er. Nein, nein! weil ich Such einmal festbalte, follt 3hr mich auch boren. Ich verlange feinen Beifall, den man giebt, ohne zu wiffen, warum. Ihr werdet mich mit mehr Scherheit loben, und das verichafft mir einen Schuler mehr.

36. Ich habe so wenig Befanntschaft und 3br ermudet

Euch gang umfonft.

Er. Ich ermude niemals.

(Da ich fab, daß mich ber Mann vergebens bauerte: benn die Conate auf der Bioline batte ibn gang in Baffer gefest, fo ließ ich ibn eben gewähren. Da fist er nun ver Dem Claviere mit gebogenen Anien, bas Beficht gegen bie Dede gewendet, man batte geglaubt, ba oben fabe er eine Partitur. Run fang er, praludirte, executirte ein Stud von Alberti ober Galuppi, ich weiß nicht von welchem. Ceine Stimme ging wie der Wind, und feine Kinger flatterten uber ben Taften. Bald verließ er bie Sobe, um fich im Baß aufzuhalten, bald ging er von der Begleitung wieder gur bobe gurud. Die Leidenschaften folgten einander auf feinem Gefichte, man unterschied ben Born, Die Bartlichfeit, bas Bergnugen, ben Schmerg, man fublte bas Piano und Korte, und gewiß wurde ein geschickterer als ich bas Stud an der Bewegung, bem Charafter, an feinen Mienen, aus einigen Bugen bes Wefangs erfannt baben, die ibm von Beit au Beit entfubren. Aber bochft feltjam mar es, bag er manchmal taftete, fich ichalt, als wenn er gefehlt hatte, fich argerte bas Stud nicht geläufig in den Fingern gu baben. Endlich, fagte er:) Run febt 3br (und mandte fich um, und trodnete ben Edweiß, ber ibm die Wangen herunterlief:)

Ihr feht, daß wir auch mit Diffonanzen umzuspringen wiffen, mit überfluffigen Quinten, daß die Verkettung der Dominanten uns geläufig ift. Diese enharmonischen Paffagen, von denen der liebe Ontel so viel Lärm macht, sind eben keine Herrei. Wir wissen uns auch herauszuziehn.

3d. Ihr habt Euch viel Mile gegeben mir gu zeigen, bag Ihr febr geschickt fend. Ich war der Mann Euch aufs

Wort zu glauben.

Er. Sehr geschickt! Das nicht. Was mein handwert betrifft, das verstebe ich ungefähr, und das ist mehr als nöthig: denn ist man denn in diesem Lande verbunden das zu wissen, was man lehrt?

Ich. Nicht mehr, als bas zu wiffen, was man lernt.

Er. Nichtig getroffen, vollfommen richtig! Nun, herr Philosoph, die hand aufs Gewiffen, redlich gesprochen, es war eine Zeit, wo Ihr nicht so gefüttert wart, wie jest.

3d. Nech bin ich's nicht fonderlich.

Er. Aber boch murdet 3hr im Sommer nicht mehr ins Luremburg gehn — Grinnert 3hr Euch? im —

Ich. Lagt bas gut fenn. Ja! ich erinnere mich.

Er. Im Ueberreck von grauem Pluich.

3d. Ja doch!

Er. Berichabt an der einen Seite, mit zerriffenen Manichetten und ichwarz wollenen Strumpfen, hinten mit weißen Faben gestickt.

Id. Ja boch, ja! Alles wie's Euch gefällt.

Er. Was machtet Ihr damals in der Allee der Seufzer?

Ich Gine febr traurige Beffalt.

Er. Und von da ging's übers Pflaffer.

Ich. Gang recht.

- Er. 3br gabt Erunden in der Mathematif.
- Id. Ohne ein Wort davon zu verfiehen. Nicht mahr, bahin wolltet Ihr?
  - Er. Getroffen!
- In. Ich lernte, indem ich andere unterrichtete, und ich babe einige gute Schuler gezogen.
- Er. Das ift möglich. Aber es gebt nicht mit der Musik, wie mit der Algebra oder Geometrie. Jeht, da Ihr ein stattlicher Gerr send
  - Ich. Richt so gar stattlich.
  - Er. Da 3hr Ben in den Stiefeln habt -
  - 3dy. Gehr wenig.
  - Er. Run haltet Ihr Eurer Tochter Lehrmeister.
- Id. Noch nicht: benn ihre Mutter beforgt die Erzie: bung. Man mag gern Krieben im Saufe baben.
- Er. Frieden im Hause, beim Henker! ben hat man nur, wenn man Anecht oder Herr ift, und Horr muß man sepn. Ich hatte eine Frau, Gott sep ihrer Seele gnadig! aber wenn sie manchmal stöckisch wurde, seste ich mich auf meine Alauen, entsaltete meinen Donner und sagte wie Gett: es werde Licht, und es ward Licht. Auch haben wir in vier Jahren nicht zehnmal im Eiser gegen einander unsere Stimmen erhoben. Wie alt ist Guer Kind?
  - Id. Das thut nichts gur Cache.
  - Er. Wie alt ift Euer Rind?
- Ich. Ind Teufels Namen, lagt mein Aind und fein Alter! Reden wir von den Lehrmeiftern, die fie haben wird.
- Er. Bei Gett! fo ift boch nichts ftorriger, als ein Philosoph. Wenn man Euch nun gang gehorsamst bate, konnte man von dem Herrn Philosophen nicht erfahren, wie alt ungefahr Mademoiselle seine Tochter ift?

3ch. Acht Jahre fonnt 3hr annehmen.

Er. Acht Jahre! Schon vier Jahre follte fie bie Finger

auf den Taften haben.

Id. Aber vielleicht ift mir nicht viel baran gelegen, in den Plan ihrer Erziehung ein solches Studium einzuslechten, das so lange beschäftigt und so wenig nuht.

Er. Und mas foll fie benn lernen, wenn's beliebt?

Id. Bernunftig benfen, wenn's möglich ift, eine feltue Sache bei Mannern und noch feltner bei Beibern.

Er. Mit Eurer Bernunft! Lagt fie hubsch, unterhaltend,

coquett fenn.

Ich. Keineswegs! Die Natur war ftiesmutterlich genug gegen sie und gab ihr einen garten Körperban mit einer fühlenden Seele, und ich follte sie den Mühseligkeiten des Lebens aussehen, eben als wenn sie derb gebildet und mit einem ehernen Herzen geboren ware? Nein, wenn es möglich ift, so lehre ich sie das Leben mit Muth ertragen.

Er. Laft fie doch weinen, leiden, fich zieren und gereizte Nerven haben, wie die andern, wenn fie nur hubich,

unterhaltend und coquett ift. Wie, feinen Tang?

Ich. Nicht mehr als nothig ift, um sich ichiellich zu neigen, sich anfrändig zu betragen, sich vortheilhaft darzustellen und ungezwungen zu gehen.

Er. Reinen Gefang?

Ich. Nicht mehr als nothig ift, um gut auszusprechen.

Er. Reine Mufit?

Ich. Gabe es einen guten Meifter ber harmonie, gern wurde ich fie ihm zwei Stunden täglich anvertrauen, auf ein oder zwei Jahre, aber nicht langer.

Er. Und nun an die Stelle fo mefentlicher Dinge, die

Ihr ablehnt -

- 36. Cete ich Grammatik, Fabel, Geschichte, Geographie, ein wenig Zeichnen und viel Moral.
- Er. Wie leicht mare es mir Euch zu zeigen, wie unnich alle diese Kenntniffe in einer Welt, wie die unfrige, find. Was fage ich unnug, vielleicht gesahrlich. Aber daß ich bei einer einzigen Frage bleibe, muß sie nicht wenigstens ein ober zwei Lehrer haben?
  - Ich. Bang gewiß.
- Er. Alb, da find wir wieder. Und diese Lebrer, glaubt Ihr denn, daß sie die Grammatik, die Fabel, die Geschichte, die Geographie, die Moral versiehen werden, worin sie Unterricht geben? Possen, lieber Herr, Possen. Besaßen sie diese Kenntnisse hinlanglich um sie zu lebren, so lehrten sie ste nicht.
  - 3d. Und warum?
- Er. Sie hatten ihr Leben verwendet sie zu findiren. Man muß tief in eine Kunft oder eine Wissenschaft gedrunzen sen senn, um die Anfangsgründe webl zu besißen. Elaisische Werke können nur durch Manner hervorgebracht werden, die unter dem Harnisch grau geworden sind. Erst Mittel und Ende klaren die Kinsternisse des Ansangs auf. Fragt Euern Freund Herrn d'Alembert, den Chorsübrer mathematischer Wissenschaften, ob er zu gut sen, die Elemente zu lehren. Nach dreißig oder vierzig Jahren Uebung ist mein Onfel die erste Dammerung mußtalischer Theorie gewahr worden.
- Ich. D Rarr! Erznarr! rief ich aus, wie ift es möglich, daß in deinem garftigen Kopf fo richtige Gedanken vermiicht mit fo viel Tellbeit fich finden?
- Er. Wer Teufel fann das wiffen? Wirft fie ein Zufall hinein, so bleiben fie drinne. Go viel ift gewiß, wenn man nicht alles weiß, so weiß man nichts recht. Man verfieht

nicht, wo eine Sache hinwill, wo eine andre herkommt, wohin diese oder jene geordnet senn will, welche vorausgehn
oder folgen soll. Unterrichtet man gut ohne Methode? und
die Methode? woher kommt sie? Seht, lieber Philosoph, mir
ist, als wenn die Physit immer eine arme Wissenichaft sepu wurde, ein Tropsen Wasser mit einer Stecknadelspisse aus
dem unendlichen Ocean geschöpft, ein Sandförnchen von der Alpenkette losgelöft. Und nun gar die Ursachen der Erscheinungen! Wahrhaftig es ware besser gar nichts zu wissen,
als so wenig so schlecht zu wissen. Und da war ich gerade,
als ich mich zum Lehrer der mustalischen Vegleitung auswarf. Worauf denkt Ihr?

Id. Ich benke, daß alles, was Ihr da fagt, auffallender als gründlich ist. Es mag gut sepn. Ihr unterwiest, sagtet Ihr, in der Begleitung und Tonsehung?

Er. Ja.

Ich. Und wußtet gar nichts bavon?

Er. Nein, bei Gott! und deswegen waren jene viel schlimmer als ich, die sich einbildeten, sie verstünden mas. Benigstens verdarb ich weder das Urtheil noch die hande der Kinder. Kamen sie nachher von mir zu einem guten Meister, so hatten sie nichts zu verlernen, da sie nichts gesternt hatten, und das war immer so viel Geld und Zeit gewonnen.

3d. Wie machtet Ihr bas aber?

Er. Die sie's alle machen. Ich kam, ich warf mich in einen Stuhl. Was das Wetter schlecht ift! wie das Pflaster ermüdet! Dann kam es an einige Neuigkeiten. Mademoiselle le Mierre sollte eine Veskalin in der neuen Oper machen, sie ist aber zum zweitenmal guter Hoffnung; man weiß nicht, wer sie dupliren wird. Mademoiselle Arnoud hat ihren

Hleinen Grafen fahren laffen. Dan fagt, fie unterhandelt mit Bertin. Unterdeffen bat fich ber fleine Graf mir bem Porcellan des herrn von Montami entschadigt. Im letten Liebhaber : Concert war eine Italianerin, Die wie ein Engel gefungen bat. Das ift ein feltener Rorper, ber Preville. Man muß ihn in bem galanten Mercur feben. Die Stelle bes Rathfels ift unbezahlbar. Die arme Dumenil weiß nicht mehr was fie fagt, noch was fie thut . . . Frisch, Made: moiselle, 3hr Rotenbuch! Und indem Mademoiselle fich aar nicht übereilt, bas Buch sucht, bas fie verlegt bat, man bas Rammermadden ruft, fabre ich fort: Die Clairon ift wirflich unbegreiflich. Man fpricht von einer febr abgeschmacten Beirath der Mademoiselle . . . wie beißt fie doch? einer fleinen Creatur, die er unterhielt, der er zwei, drei Kinder gemacht bat, die ichen fo mancher unterhalten batte - Geht. Mameau, bas ift nicht möglich - Genug, man fagt, bie Cache ift gemacht. Es geht bas Gerucht, bag Boltaire tobt ift. Defto beffer - Warum befto beffer? - Da giebt er und gewiß wieder was Redisches zum Beften. Das ift fo feine Urt, vierzehn Tage ebe er ftirbt . . . . Was foll ich weiter fagen? Da fagte ich nun einiges Unanftandige aus den Sanfern, wo ich gewesen war: denn wir find alle große Matfcher. 3d fpielte den Marren, man borte mich an, man ladte, man rief: Er ift boch immer allerliebft. Unterbeffen hatte man bas Notenbuch unter einem Geffel gefunden, mo es ein fleiner Sund, eine fleine Rabe berumgeichleppt, ger= faut, gerriffen batte. Run feste fic bas idene Rind ans Clavier, nun machte fie erft allein gewaltigen Larm barauf. 3ch nabte mich bann und machte ber Mutter beimlich ein Beiden bes Beifalls. Run, bas gebt fo übel nicht (fagt die Mutter), man branchte nur zu wollen; aber man will

nicht, man verdirbt lieber feine Beit mit Schwäßen, Tandeln, Unslaufen und mit Gott weiß was. Ihr wendet faum ben Müden, fo ift auch ichon das Buch ju, und nur, wenn Ibr wieder da fend, wird es aufgeschlagen. Auch ber' ich niemals, daß Ihr einen Bermeis gebt. Unterdeffen, da doch was gefcbeben mußte, fo nahm ich ihr die Sande und febre fie an= bers. Ich that boje, ich fcbrie: Sol, sol, sol, Mademoijelle, es ift ein sol. Die Mutter: Mademoiselle, babt Ihr denn gar feine Ohren. Ich fteh' nicht am Clavier, ich febe nicht in Euer Buch und fühle felbit, ein sol muß es fenn. Ihr macht dem Gerrn eine unendliche Mübe, behaltet nichts was er Euch fagt, tommt nicht vorwarts. Nun fing ich diefe Streiche ein wenig auf, gudte mit dem Kopfe und fagte: Bergeiht, Madame, verzeiht! Es fonnte beffer geben, wenn Mademoifelle wollte, wenn sie ein wenig ftudirte; aber fo gang übel geht es doch nicht - An Eurer Stelle hielt ich fie ein ganges Sahr an einem Stude feft - Bas das betrifft, foll fie mir nicht los, bis fie über alle Schwierigfeiten binaus ift, und das dauert nicht fo lange, als Mabemoifelle vielleicht glaubt. - herr Rameau, Ihr febmeidelt ibr; Ihr fend zu aut. Das ift von der Lection bas Gingige, mas fie behalten und mir gelegentlich wiederholen wird. - So ging Die Stunde vorbei. Meine Schülerin reichte mir die Marke mit anmuthiger Armbewegung, mit einem Revereng, wie fie Der Tangmeifter gelehrt hatte. Ich ftedte es in meine Tafche und bie Mutter fagte: Recht ichen, Mademoifelle! Wenn Favillier ba ware, wurde er applandiren. 3ch fcmaste noch einen Augenblick ber Schicklichfeit wegen, bann verfehmand ich, und bas bieß man damals eine Lection in ber Begleitung.

Ich. Und heut zu Tage ift es benn anders?

Er. Bei Gett! das follt' ich benfen. Ich femme, bin ernsthaft, werse meinen Muss weg, öffne das Clavier, verssuche die Tassen, bin immer eitig, und wenn man mich einen Augenblick warten last, so schrei' ich als wenn man mir einen Thaler stable. In einer Stunde muß ich da und dort seun, in zwei Stunden bei der Herzogin so und so, Mittags bei einer schönen Marquise, und von da giebt's ein Concert bei Herrn Baron von Bagge, rue neuve des petits champs.

Ich. Und indeffen erwartet man Euch nirgends.

Er. Das ist wahr!

3d. Und wozu alle biefe fleinen niedertrachtigen Kunfie?

Er. Niedertrachtig? und warum? wenn's beliebt. In meinem Stand sind sie gewöhnlich, und ich erniedrige mich nicht, wenn ich handle wie jedermann. Ich habe sie nicht ersunden, und ich ware sehr wunderlich und ungeschickt mich nicht zu bezuemen. Wohl weiß ich, daß Ihr mir da gewisse allgemeine Grundsaße ansübren werdet von einer gewissen Moral, die sie alle im Munde haben und niemand ausübt. Da mag sich denn sinden, daß schwarz weiß, und weiß schwarz ist. Aber, Herr Philosoph, wenn es ein allgemeines Gewissen giebt, wie eine allgemeine Grammatit, so giebt es auch Ausenahmen in jeder Sprache. Ihr nennt sie, dent' ich, Ihr Gelehrten — und nun, so helft mir doch! —

3d. Idiotismen.

Er. Gang recht! Und jeder Stand bat Ausnahmen von dem allgemeinen Gewissen, die ich gar zu gern handwerts: Idiotismen nennen mochte.

3d. Richtig! Fontenelle fpricht gut, ichreibt gut, und fein Erpl wimmelt von Frangofiiden Idietismen.

Er. Und ber Turft, der Minifter, ber Financier, Die

Magistratspersonen, der Soldat, der Gelehrte, der Abvocat, der Procurator, der Kausmann, der Banquier, der Hond-werter, der Singmeister, der Tanzmeister sind sehr rechtschaffene Leute, wenn sich gleich ihr Betragen auf mehreren Puncten von dem allgemeinen Gewissen entsernt und voll moralischer Idiotismen befunden wird. Je älter die Einrichtungen der Dinge, je mehr giede's Idiotismen. Je unglücklicher die Beiten sind, um so viel vermehren sich die Idiotismen. Was der Mensch werth ist, ist sein Handwerk werth, und wechselseitig am Ende was das Handwerk taugt, taugt der Mensch. Und so such man denn das Handwerk so viel als möglich geltend zu machen.

Id. So viel ich merken kann, soll alle das Redegestechte nur fagen, selten wird ein handwerk rechtlich betrieben, oder wenig rechtliche Leute find bei ihrem handwerk.

Er. Gut! die giebt's nicht. Aber bagegen giebt's auch wenig Schelme außer ihrer Werkstatt. Und alles würde gut aeben, wenn es nicht eine Anzahl Leute gabe, die man fleißig neunt, genau, streng ihre Pflichten erfüllend, ernst, oder teas auf Eins hinauskommt, immer in ihren Werkstatten ihre Kandwerke treibend von Morgen bis auf den Abend, aud nichts als das. Auch sind sie die einzigen, die reich werden und die man schäft.

36. Der Idiotismen willen.

Er. Bang recht! Ihr habt mich verstanden. Also der Ibiotism saft aller Stände: denn es giebt ihrer, die allen Landern gemein sind, aben Zeiten, wie es allgemeine Thorsciten giebt; genug ein allgemeiner Idiotism ift, sich so viel Kunden zu verschaffen als möglich; eine gemeinsame Albernbeit ist zu glauben, daß der Geschickreste die meisten habe. Das sind zwei Ausnahmen vom allgemeinen Gewissen, denen

man eben nachgeben muß, eine Art Credit, nichts an sich, aber die Meinung macht es zu was. Senst sagte man: guter Muf ist goldnen Gürtel werth. Indessen nicht immer bat der einen goldenen Gürtel, der guten Rus bat. Aber das ist heut zu Tage gewiß, wer den goldnen Gürtel hat, dem sehlt der gute Rus nicht. Man muß, wenn's möglich ist, den Rus und den Gürtel baben. Das ist mein Zweck, wenn ich mich gelten mache und zwar durch das, was Ihr unwürzdige, niederträchtige, kleine Kunstgriffe scheltet. Ich gebe meine Stunde, gebe sie gut, das ist die allgemeine Regel. Ich mache die Leute glauben, daß ich deren mehr zu geben habe, als der Tag Stunden hat; das gehört zu ben Idiotismen.

3d. Und Guren Unterricht gebt 3hr gut?

Er. Ja! nicht übel, ganz leidlich. Der Grundbag meines Onfels hat das alles fehr vereinfacht. Sonft fiahl ich mein, m Lehrling das Geld. Ja ich ftahl's, das ift ausgemacht. Jest verdien' ich's wenigstens so gut als ein andrer.

3d. Und Ihr ftahlt es ohne Bemiffensbiffe?

Er. Was das betrifft, man fagt, wenn ein Nauber den andern beraubt, so lacht der Teusel dagu. Die Ettern stroften von ungeheurem, Gott weiß wie erworbenem Gute. Es waren Hosleute, Finanzleute, große Kausleute, Banquiers, Mactler. Ich und viele andre, die sie brauchten wie mich, wir erleichterten ihnen die gute Handlung des Wiedererstattens. In der Natur fressen sich alle Gatrungen, alle Stande fressen sich in der Gesellschaft, wir strasen einer den andern, ohne daß das Geses sich drein mische. Die Deschamps sonst, wie jest die Guimard, racht den Prinzen am Finanzmann; die Modehandlerinnen, der Juwelenbandler, der Tapezierer, die Wascherin, der Ganner, das Kammermadden, der Koch, der Sattler rachen den Finanzmann an der Deschamps, und

indeffen ift's nur der Unfähige, der Faule, der zu furz kommt, ohne jemand verkürzt zu haben, und das geschieht ihm Mecht, und daran seht Ihr, daß alle die Ausnahmen vom allgemeinen Gewissen, alle diese moralischen Idiotismen, über die man so viel Larm macht, und sie Schelmstreiche neunt, gar nichts heißen wollen, und daß es überhaupt nur darauf ankommt, wer den rechten Blick hat.

3d. Den Guern bewundre ich.

Er. Und denn das Elend! Die Stimme des Gewissens und der Ehre ift sehr schwach, wenn die Eingeweide schreien. Genug, wenn ich einmal reich werde, muß ich eben auch wieder erstatten, und ich bin fest entschlossen wieder zu erstatten, auf alle mögliche Weise, durch die Tasel, durchs Spiel, den Wein und die Weiber.

Ich. Aber ich fürchte 3hr fommt niemals bagu.

Er. Mir ahnet auch fo was.

Ich. Wenn's Euch aber boch gelange, was wurdet Ihr thun?

Er. Machen wollt' ich's, wie alle glücklichen Bettler, der infolenteste Schuft wollt' ich seyn, den man jemals gesehn hatte. Erinnern würde ich mich an alles, was sie mir leid's gethan, und ich wollte ihnen die schlechte Behandlung redlich wieder erstatten. Ich mag gern besehlen und besehlen werd' ich. Ich will gelobt seyn und man wird mich loben. Das sammtliche Klatschpack will ich im Sold baben, und wie man mit mir gesprochen hat, will ich mit ihnen sprechen. Frisch, ihr Schursen, man unterhalte mich, und man wirt mich unterhalten. Man zerreiße die rechtlichen Leute, unt man wird sie zerreißen, wenn's ihrer noch giebt. Dann wollen wir Madchen haben, wir wollen uns dusen, wenn wir bestrunken sind, wir wollen uns betrinken und Mahrchen erkinden,

an allerlei Schiesheiten und Lastern soll es nicht sehlen. Das wird köstlich senn. Dann beweisen wir, daß Voltaire ohne Genie sen; daß Buffon, immer hoch auf Stelzen herschreitend, ausgeblasen declamire, daß Montesquien nur ein schöner Geist sen; d'Alembert verweisen wir in seine Mathematik, und gehen solchen kleinen Catonen, wie Ihr, über Vauch und Muchen weg, Euch, die Ihr und auf Neid verachtet, deren Beicheidenheit nur Stolz andeutet, und deren Enthaltsamkeit durch die Noth geboten wird. Und was die Musik betrifft — hernach wollen wir erst Musik machen!

Ich. An dem wurdigen Gebrauch, den Ihr von Eurem Reichthum zu machen gedenkt, sehe ich, wie sehr es Schade ift, daß Ihr ein Bettler send. Ihr wurdet, mert ich, auf eine für das Menschengeschlicht sehr ehrenvolle Weise leben, auf eine Euern Mithurgeru, Euch selbst böchst rühmliche Weise.

Er. Ihr fpottet wohl gar, herr Philosoph, und wint nicht, mit wem 3br's verhabt. 3br merft nicht, dag ich in Diesem Augenblick ben beträchtlichften Theil der Gradt und bes Sofes vorftelle. Unfre Reiden aller Stande baben fich daffelbe gesagt oder haben fich's nicht gesagt, daffelbe mas ich Euch fo eben vertraute. Go viel ift aber gewiß, das leben, Das ich an ibrer Stelle fubren murde, ift gang genau ibr Leben. Go fend ibr nun, ibr andern! 3br glaubt, biefelbige Chre fep fur alle gemacht. Welch munterliche Grille! Eure Urt von Ehre verlangt eine gewiffe romanenhafte Wendung Des Geiffes, Die wir nicht baben, eine fonderbare Geele, einen eigenen Geschmack. Dieje Grillen verziert ihr mit bem Mamen der Tugend, ibr nennt es Philosophie; aber die Tugend, die Philosophie, find fie benn fur alle Welt? Wer's vermag, balte es, wie er will; aber benit Euch, bie Welt mare weife und philosophish gefinnt, geftebt nur, verteufelt traurig murbe fie fepn. Leben foll mir bagegen Salomons Philosophie und Weisheit, gute Weine zu trinfen, toftliche Speifen zu besitzen, auf weichen Betten zu ruben; übrigens ift alles citel.

Ich. Wie? fein Baterland vertheidigen?

Er. Citelfeit! Es giebt fein Vaterland mehr. Bon einem Pol zum andern febe ich nur Tyrannen und Sclaven.

3d. Geinen Freunden gu dienen?

- Er. Sitelfeit! hat man denn Freunde? Und wenn man ihrer hätte, follte man sie in undantbare verwandeln? Befeht's genan, und Ihr werdet finden, fast immer ist's Undank, was man für geleistete Dienste gewinnt. Die Dankbarkeit ist eine Last, und jede Last mag man gern abwerfen.
  - 3d. Ein Umt baben und beffen Pflichten erfüllen?
- Er. Sirelfeit! habe man eine Beftimmung ober nicht, wenn man nur reich ist; benn man übernimmt doch nur ein Geschäft, um reich zu werden. Seine Pflichten erfüllen, wohin fann das führen? Bur Cifersucht, zur Unruhe, zur Berfolgung. Kommt man auf solche Weise vorwärts? Seine Auswartung machen, die Großen sehen, ihren Geschmack ausforschen, ihren Phantasien nachhelsen, ihren Lastern dienen, ihre Ungerechtigseiten billigen, das ift das Geheimnis.
  - 3h. Um die Erziehung feiner Kinder beforgt fenn?
- Er. Gitelfeit! bas ift bie Sache bes Lebrers.
- Id. Aber wenn ber Lehrer nach Guern eigenen Grundfaben feine Pflichten verfaumt, wer wird alebanu geftraft?

Er. Ich doch wohl nicht? Aber vielleicht einmal ber Mann meiner Tochter ober die Frau meines Sohns.

Ich. Aber wenn fie fich ins liederliche Leben, ins Lafter fruren?

Er. Das ift frandsmäßig.

3d. Wenn fie fich entehren?

Er. Man mag fic ftellen wie man will, man entehrt fic nicht, wenn man reich ift.

3d. Wenn fie fich zu Grunde richten?

Er. Defto fchlimmer für fie.

Id. Und wenn Ihr Euch nicht nach dem Betragen Eurer Frau, Eurer Kinder erfundigt, fo möchtet Ihr auch wohl Eure Haushaltung vernachlaffigen.

Er. Bergeiht, es ift manchmal ichwer Geld gu finden, und drum ift es flug fich von weitem vorzusebn.

Ich. Und um Gure Frau werdet Ihr Euch wenig be- fummern?

Er. Gar nicht, wenn's beliebt. Das beste Betragen gegen seine liebe Salfte bleibt immer bas zu thun, was ihr austebt. Doch geschähe im Gauzen was Ihr wünscht; so würde die Gesellschaft sehr langweilig senn, wenn jeder nur darin an sich und sein Gewerd bächte.

36. Warum nicht? Der Abend ift niemals fooner für mich, als wenn ich mit meinem Morgen gufrieden bin.

Er. Für mich gleichfalls.

Id. Was die Weltteute fo belieat in ihrem Zeitvertreib macht, bas ift ihr tiefer Muffiggang.

Er. Glaubt's nicht. Gie maden fich viel gu ichaffen.

Id. Da fie niemals mude werden, fo erholen fie fich niemals.

Er. Glaubt's nicht. Gie find immer außer Athem.

Id. Das Vergnügen ift immer ein Geichaft fur fie, niemals ein Bedürfniß.

Er. Defto beffer. Das Bedurfniß ift immer beichwerlich.

Id. Alles nugen fie ab. Ihre Seele ftumpft fich, und die Langweite wird herr. Wer ihnen mitten in dem

erdrückenden Ueberfluß bas Leben nahme, wurde ihnen einen Dienft leiften, eben weil fie vom Glud nur ben Theil fennen. der fich am ichnellften abftumpft. Ich verachte nicht die Freuden ber Ginne, ich habe auch einen Gaumen, ber durch eine feine Speife, burch einen foftlichen Bein gefchmeichelt wird; ich babe ein Berg und Muge, ich mag auch ein gierliches Beib bengen, fie umfaffen, meine Lippen auf die ihrigen brucken, Bolluft aus ihren Bliden jaugen und an ihrem Bufen vor Freude vergebn. Manchmal miffallt mir nicht ein luftiger Abend mit Freunden, felbft ein ausgelaffener; aber ich fann End nicht verhalten, mir ift's unendlich fuger, bem Unglud: liden geholfen, eine fipliche Cache geendigt, einen weifen Math gegeben, ein angenchmes Buch gelefen, einen Gpagier= gang mit einem werthen Freunde, einer werthen Freundin gemacht, lebrreiche Stunden mit meinen Rindern zugebracht, eine gute Seite geschrieben und ber Beliebten gartliche, fanfte Dinge gejagt zu haben, durch bie ich mir eine Umarmung perdiene. 3ch fenne wohl Sandlungen, welche gethan gu baben ich alles bingabe was ich befige. Mahomet ift ein portreffliches Werf; aber ich mochte lieber bas Undenfen bes Calas wiederbergeftellt haben. Giner meiner Befannten batte fic nach Carthagena geflüchtet. Es war ein nachgeborner Sohn aus einem Lande mo bas Serfommen alles Bermögen bem alreften guipricht. Dort vernimmt er, bag fein Erfi= geberner, ein verzogner Cobn, feinen gu nachgiebigen Eltern alle Befigungen entzogen, fie aus ihrem Schloffe verjagt babe, daß bie guten Alten in einer fleinen Provingftadt ein fum= merlides Leben fuhren. Das thut nun diefer Radgeborne, ber in feiner Jugend hart von ben Eltern gehalten, fein Glud in der Kerne gefucht batte? Er ichiat ihnen Gulfe, er eilt feine Befchafte gu ordnen, er fommt reich gurud, er führt Vater und Mutter in ihre Wohnung, er verheirathet feine Schwestern. Uch mein lieber Nameau, diesen Theil seines Lebens betrachtete der Mann als den glücklichften. Mit Thränen im Auge sprach er mir davon, und mir, indem ich es Euch erzähle, bewegt sich das Herz vor Freude und das Verguügen verseht mir die Stimme.

Er. Ihr fend munderliche Wefen!

Ich. Ihr fend bedauernswerthe Wefen, wenn Ihr nicht begreift, daß man fich über das Schickfal erheben kann, und daß es unmöglich ift unglücklich zu senn unter dem Schufe zwei so schöner Handlungen.

Er. Das ift eine Urt Glüdfeligfeit, mit ber ich mich schwerlich befreunden konnte: denn man findet fie felten. So meint Ihr benn also wirklich, man mußte rechtschaffen sepn?

Id. Um gludlich zu fenn, gewiß!

Er. Indeffen febe ich unendlich viel rechtschaffne Leute, Die nicht glüdlich find, und unendlich viel Leute, Die glüdlich find, ohne rechtschaffen zu fepn.

Ich. Das fcheint Guch nur fo.

Er. Und warum fehlt's mir heute Abend an Nachteffen, als weil ich einen Augenblick Menschenverstand und Offenheit zeigte.

Ich. Keinesweges, sondern weil Ihr sie nicht immer hattet; weil Ihr nicht bei Zeiten fühltet, daß man sich vor allen Dingen einrichten sollte, unabhängig von Auechtschaft zu seyn.

Er. Unabhangig oder nicht. Meine Ginrichtung ift wenigftene bie bequemfte.

36. Aber nicht die ficherfie, die ehrenvollfte.

Er. Aber die paffendfte fur meinen Charafter eines Tagediebs, eines Thoren, eines Tangenichts.

Id. Bollfommen.

Er. Und eben weil ich mein Blud machen fann burch Lafter, die mir naturlich find, die ich ohne Arbeit erwarb, Die ich ohne Unftrengung erhalte, die mit den Gitten meiner Nation gusammentreffen, die nach dem Beichmad meiner Beidinger find, übereinstimmender mit ihren fleinen befon: bern Bedürfniffen, als unbequeme Tugenden, bie fie von Morgen bis Abend anflagen wurden. Es ware doch wunder= lich, wenn ich mich wie eine verdammte Seele qualte, um mich zu verrenten, um mich anders zu machen als ich bin, um mir einen fremden Charafter aufzubinden, die ichabbarften Gigenschaften, über beren Werth ich nicht freiten will, aber Die ich nur mit Anftrengung erwerben und ausüben fonute, und bie mich boch zu nichts führten, vielleicht gum Schlimmern als nichts: benn darf wohl ein Betrler wie ich, ber fein Leben von reichen Leuten bat, ihnen fold einen Sittensviegel beständig vorhalten? Man lobt die Tugend, aber man haft fie, man fliebt fie, man läßt fie frieren, und in biefer Welt muß man die Ruße warm balten. Und dann wurde ich gewiß Die übelfte Laune haben: benn warum find bie Krommen, die Andachtigen fo bart, fo miderlich, fo ungefellig? Gie haben fich zu leiften auferlegt, was ihnen nicht natürlich ift. Sie leiden, und wenn man leidet, macht man andere leiden. Das ift weber meine Cache, noch bie Cache meiner Gonner. Munter muß ich fenn, ungezwungen, nedifch, narrifch, drollig. Die Tugend fordert Ehrfurcht, und Ehrfurcht ift unbequem; bie Tugend fordert Bewunderung, und Bewunderung ift nicht unterhaltend. 3ch habe mit Leuten zu thun, benen die Seit lang wird, und fie wollen lachen. Run febt die Thorheit, bas Lacherliche macht lachen, und also muß ich ein Ther, ich muß lächerlich fenn. Und batte mich die Natur nicht fo

geichaffen, fo mußte ich furz und gut fo icheinen. Gludlicher Weife brauche ich fein Seuchler zu fenn. Es giebt ihrer obnichtn von allen Farben, ohne die zu rechnen, die fich felbst belügen.

Gebt boch einmal den Mitter be la Morlière, ber feinen but aufs Dhr brudt, die Rafe in die Bobe tragt, der den Porbeigebenden über die Schulter anfieht, bem ein langer Degen auf die Schenfel ichlagt, ber für jeden Unbewaffneten eine Beleidigung bereit bat, der jeden Begegnenden beraus= aufordern ideint, was thut er? Alles was er fann, um fich ju überreden, daß er berghaft ift; aber feig ift er. Bietet ibm einen Rafenftüber an, er wird ibn fanftmutbig empfangen. Soll er feinen Ton berabstimmen, fo erhebt ben Eurigen, zeigt ihm Euren Stock, oder gebt ihm einen Tritt in 5-u. Bang erstaunt fich fo feig zu finden wird er Euch fragen, wer's Euch gesteckt bat, wober Ibr es wiffen fonnt, bag er eine Memme fen: benn im Augenblick vorber war es ihm felbft noch unbefannt. Durch eine langgewohnte Nachaffung muthvollen Betragens hatte er fich felbit überzengt. Er machte fo lange bie Bebarben, bag er glaubte bie Cache zu baben.

Und jene Frau, die sich kasteit, Gefängnisse besucht, allen wohlthatigen Gesellschaften beiwohnt, mit gesenkten Augen einbergeht, keinen Mann gerade ansehen kann, immer wegen Berinhrung ihrer Sinne besorgt; brennt ihr Herz deshalb weniger? entwischen ihr nicht Seufzer? entzündet sich nicht ihr Temperament? ift sie nicht von Begierden umlagert, und wird nicht ihre Einbildungsfraft zu Nacht von gewaltsam versuhrerischen Bildern ergrissen? Und nun wie ergeht's ihr? Was deuft ihre Kammerfran? die aus dem Bette springt um einer Gebieterin Külfe zu leisten, die gefahrlich krank

fcint. D! gute Juftine, lege dich wieder gu Bette, dich rief fie nicht in ihrem Wahnfinn.

Sollte es nun Freund Nameau jemals einfallen, das Glud, die Weiber, das gute Leben, den Müßiggang zu versachten, zu catonisiren, was wäre er? ein Henchter. Nameau sep was er ist, ein glücklicher Näuber unter reichen Naubern, nicht aber ein Tugendprahler oder ein Tugendhafter, der sein Krüftchen Brod allein verzehrt oder in Gesellschaft von Vettzlern. Kurz und gut, Eure Glückseligkeit, das Glück einiger Schwärmer wie Ihr, kann mir nicht gefallen.

Id. Ich febe, mein Freund, Ihr wift nicht mas es ift, und fend nicht einmal im Stande es fennen zu lernen.

Er. Defto beffer fur uns, befto beffer! 3ch fturbe vor Sunger, vor Langerweile und vielleicht vor Meue.

Id. So rath' ich Such denn, ein für allemal, geschwind in das Haus gurückzufehren, woraus Ihr Such jo ungeschieft habt verjagen laffen.

Er. Um bas zu thun, was Ihr im eigentlichen Sinne nicht mifbilligt und was mir im figurlichen ein wenig zu- wider ift?

Ich. Belde Conderbarfeit!

Er. Ich finde nichts Sonderbares daran. Ich will mich wohl wegwerfen, aber ohne Zwang; ich will von meiner Burde herunterfieigen . . . . Ihr lacht?

3d. Ja! Eure Burbe macht mich lachen.

Er. Joder hat die seinige. Ich will die meine vergessen, aber nach Belieben und nicht auf fremden Befehl. Sollte man mir sagen: frieche, und ich mußte friechen? Der Wurm kriecht wohl, ich auch, und wir wandern beide so fort, wenn man uns gehn läßt; aber wir baumen uns, wenn man uns auf den Schwanz tritt. Man hat mir auf den Schwanz

getreten und ich werbe mich baumen. Und bann habt 3br feinen Begriff von bem confusen Buftande, von bem bie Mebe ift. Denft Euch eine melancholische, verdrießliche Rigur, von Grillen aufgefreffen, ben weiten Schlafrod zwei: oder drei: mal umbergeschlagen, einen Mann, ber fich felbit mißfallt, Dem alles miffallt, den man faum gum Lachen brachte, wenn man fich Körper und Beift auf bundert verschiedene Weisen verrenfte, der mit Ralte Die nedischen Gesichter betrachtet, Die ich schneide, und die noch nedischern Sprunge meines Wißes. Denn unter uns, der Vere Roel, der baftiche Benedictiner, fo berühmt wegen feiner Grimaffen, ift unge: achtet feines Glud's bei Sofe, obne mich und ibn zu rubmen. gegen mich nur ein bolgerner Pulcinell. Und boch muß ich mich plagen und gualen, um eine Tollhanderhabenheit zu erreichen, Die nichts wirft. Lacht er? Lacht er nicht? bas muß ich mich mitten in meinen Verrenfungen fragen, und ibr begreift was eine folde Ungewißbeit dem Talente binderita ift. Mein Supochonder, den Kopf in die Rachtmuse geftedt, Die ibm die Augen überschattet, fieht völlig aus, wie eine unbewegliche Pagede mit einem Kaden am Kinn, der bis auf ben Geffel berunterbinge. Man pagt, der Faden joll gezogen werden, er wird nicht gezogen. Oder wenn die Annlade fich offnet, fo buchftabirt fie ein Wort, bas Euch gur Bergweif: Inna bringt, ein Wort, bas Euch lebrt, man babe Euch nicht bemerkt und alle Eure Affereien fen'n verloren. Diefes Wort ift eine Antwort auf eine Frage, die Ihr vor vier Tagen an ibn thatet. Es ift gesprochen, die Muscularfeder fpannt fich ab, und die Maschine ichließt fich.

(Run machte er feinen Mann nach. Er hatte fich auf einen Stuhl geseht, ben Kopf unbeweglich, den hut bis auf Die Augenbrauen, die Angen halb geschloffen, die Arme

hangend, die Kinnlade bewegend, wie ein Antomat. Et faate:)

Ja, Mademoifelle, Sie haben Recht, bas muß mit Feinbeit behandelt werden! Und so eutscheidet unser Mann, entscheidet immer in letter Instanz, Morgens und Abends, am Putisich, bei Tasel, beim Caffee, beim Spiel, im Theater, beim Abendessen, im Bette und, Gott verzeih mir! ich glaube in den Armen seiner Geliebten. Diese letten Entscheidungen zu vernehmen hatte ich nicht Gelegenheit; aber die übrigen bin ich verteuselt mude. Traurig, dunkel, schneidend wie das Schicksal, so ist unser Patron.

Begen ibm über ift eine Narrin, die wichtig thut, ber man wohl fagen mochte, fie fen hubich, weil fie es noch ift, ob fie gleich im Beficht bie und da einige Kleden hat und fich dem Umfang ber Madame Bonvillon nabert. 3ch liebe bubides Rleifd, aber zu viel ift zu viel, und die Bewegung ift der Materie fo wesentlich. Item fie ift boshafter, einge= bildeter, dummer als eine Bans; item fie will Die baben; item man muß ihr versichern, daß man überzeugt ift, fie babe mehr als jemand; item bas weiß nichts, und bas ent= ideidet auch; item man muß diefe Entscheidungen beflatiden, mit Sand' und Augen Beifall geben, vor Bebagen auffpringen, vor Bewunderung fich entzuden. Ich was ift bas fcon', gart, gut gefagt, fein gefeben, verzuglich empfunden! Wo nehmen Die Weiber bas ber? ohne Studium einzig durch die Bewalt. bes Naturtriebs, burd natürliche Gaben. Das grangt ans Bunder, und bann fage man und, Erfahrung, Studium Nachdenken, Erziehung thaten was babei - und mehr folde Albernheiten. Dann vor Freuden geweint, zehnmal bes Tags fis gebudt, ein Anie niederzehogen, den andern Jug nach= geichleift, die Urme gegen die Gottin ausgeftregt, ibre Wünsche in ihren Augen suchend, abhängend von ihren Lippen, ihre Beselle erwartend und wie ein Blig gehorchend. Wer möchte sich nun einer solchen Rolle unterwersen, als der Clende, der zwei- oder dreimal die Woche die Tribulation seiner Eingeweide an einem solchen Orte besänstigen kann. Was soll man aber von andern denten, von solchen wie Palissot, Fréron, Poinsinet, Baculard, die nicht arm sind, deren Riederträchtigseiten sich nicht durch die Borborgsmen eines leidenden Magens entschuldigen lassen?

3d. 3d hatte Euch nicht fo fcwierig geglaubt.

Er. Auch bin ich's nicht. Anfangs bemerkte ich, wie es die andern machten, und ich machte es wie fie, ja ein wenig beffer. Denn ich bin unverschamter, besterer Schaufpieler, hungriger und mit bestern Lungen versehen. Wahrscheinlich framm' ich in gerader Linie vom berühmten Stentor ab.

(Und um mir einen völligen Begriff von der Gewalt biefes Eingeweides zu geben, fing er an fo gewaltig zu huften, daß die Glafer des Kaffeezimmers zitterten, und die Schachfpieler die Aufmerkfamfeit auf ihr Spiel für einen Augenblick unterbrachen.)

Ich. Aber wogn foll bas Talent?

Cr. Mathet ihr's nicht?

Id. Rein! ich bin ein wenig beidränft.

Er. Last einmal ben Streit im Gang fenn, ben Sieg ungewiß. Ich siebe auf, entfalte meinen Donner und sage: Die Sache verhalt sich völlig wie Mademoiselle behauptet, das heißt urtheilen! Hundert von unsern schönen Geistern sollen es bester machen. Der Ausdruck ist genialisch . . . Aber man muß nicht immer auf gleiche Weise Beisall geben, man wurde eintönig werden, man wurde sur einen Heuchler gelten, wan wurde abgeschmackt. Dies last sich nur durch Urtheitsfrait

und Fruchtbarfeit vermeiben. Man muß biefe mächtigen und abidließenden Tone vorzubereiten und wohl anzubringen wiffen, Gelegenbeit und Augenblick ergreifen. Wenn 3. B. Die Meinungen getheilt find, wenn ber Streit fich bis jum böchften Grade ber Beftigfeit erhoben bat, wenn man fich nicht mehr versteht, wenn alle zusammen reden: so muß man fich besonders halten im Winkel bes Bimmers, entfernt von bem Schlachtfeld. Den Ausbruch muß man burch ein langes Stillichweigen vorbereitet baben, und bann ichnell wie eine Bombe mitten unter die Streitenden bincinfallen. Niemand verfteht diefe Runft beffer als ich; aber wo ich überrafche, bas ift im Gegentheil. Ich habe fleine Tone, die ich mit einem Ladeln begleite, eine unendliche Menge Beifallsmienen benne ich. Bald bring' ich bie Rafe, den Mund, die Stirne, Die Augen mit ins Spiel. Ich babe eine Gewandtheit ber Suften, eine Urt den Mudgrat zu dreben, die Achseln auf und ab ju guden, die Finger auszureden, den Ropf zu biegen, Die Augen zu ichließen, und mich fo verwundert zu zeigen, als batte ich vom Simmel eine englische und gottliche Stimme vernommen. Das ift es, was schmeichelt. Ich weiß nicht, ob 3br Die gange Araft biefer letten Stellung einsebt; aber niemand bat mich in der Ausübung übertroffen. Geht nur, febt ber!

36. Das ift wahr, es ift einzig.

Er. Glaubt 3hr, daß es ein Weiberhirn giebt mit einiger Citelfeit, die bas aushalte?

Ich. Nein! man muß gestehen, Ihr habt bas Talent Marren zu machen und sich zu erniedrigen so weit als moglich getrieben.

Er. Sie megen sich stellen, wie sie wollen, alle so viel ihrer find, dabin gelangen sie nicht. Der beste unter ihnen, 3. E. Palisot, wird höchstens ein guter Schiler bleiben.

Aber wenn eine folche Rolle uns anfangs unterbalt, wenn man einiges Vergnügen findet sich über die Dummheit derer aufzuhalten, die man trunken macht, am Ende reizt es nicht mehr, und dann nach einer gewissen Anzahl Entdedungen ist man genöthigt sich zu wiederholen. Geist und Kunst haben ihre Gränzen. Nur vor Gott und einigen seltnen Geistern erweitert sich die Laufbahn, indem sie vorwarts schreiten. Bouret gehört vielleicht darunter. Manchmal last er einen Jug sehen, der mir, ja mir selbst, von ihm den böchsten Begriff gieht. Der kleine Hund, das Buch von der Gindsseligkeit, die Fackeln auf dem Weg von Versailles sind Dinge, die mich bestürzen, erniedrigen, das könnte mir gar das Handwerk verleiden.

34. Bas wollt Ihr mit Eurem fleinen Sund?

Er. Woher fommt Ihr benn? Wie, im Ernste, Euch ist nicht befannt, wie es bieser außerordentliche Mann ansing, einen kleinen Hund von sich ab und an den Siegelbewahrer zu gewöhnen, bem er gefallen hatte?

Ich. Mir ift's nicht befannt.

Er. Defie beffer. Das ift eins ber schönften Dinge, die man erdenken kann. Gang Europa war darüber erstaunt und jeder Hoimann hat ihn beneidet. Ihr babt boch auch Scharstunn, laft seben, was Ihr an seiner Stelle getban hattet. Bedenkt, daß Bourer von seinem Hunde geliebt war; bedenkt, daß das seltsame Kleid des Minifiers das fleine Thier erichreckte; bedenkt, er batte nur acht Tage, um diese Schwieriafeiten zu überwinden. Man muß die Bedingungen der Ausgabe gut kennen, um das Berdienst der Auslehung genugsam zu schäften. Nun denn?

In. Run bennt 3ch befenne gern, bag bie leichteften Dinge biefer Net mich in Bermirrung feben murben.

Er. Hört (fagt er, indem er mir einen kleinen Schlag auf die Achiel gab, denn er ist zudringlich), hört und bewundert. Er last sich eine Maske machen, die dem Siegelbewahrer gleicht, er borgt vom Kammerdiener das faltenreiche Gewand, er bedeckt das Gesicht mit der Maske, er hangt das Kleid um. Nun ruft er seinen Hund, streichelt ihn, giebt ihm Auchen. Dann auf einmal Verändrung der Decoration. Es ist nicht mehr der Siegelbewahrer, Bouret ist's, der seinen Hund ruft und peitscht. Nach zwei drei Tagen von Morgens bis Abends fortgesester Uebung lernt der Hund vor Vouret dem Generalpachter stiehen und sich Vouret dem Siegelbewahrer gesellen. Aber ich bin zu gut, Ihr send ein Ungläubiger, der nicht verdient die Wunder zu erfahren, die neben ihm vorgehen.

Id. Dem ungeachter, ich bitte Guch, wie war's mir dem Buch und ben Fackeln?

Er. Nein, nein, wendet Euch and Strafenpflafter, bas wird Euch folche Dinge erzählen, und benuft den Umftand, der und zusammenbrachte, um Dinge zu erfahren, die niemand weiß, als ich.

3 d. 3br babt Recht.

Er. Gewand und Perrude zu borgen! Ich hatte bie Perrude bes Siegelbewahrers vergessen. Sich eine Maste, die ihm gleicht zu verschaffen! Die Maste besonders dreht mir den Kopf um. Auch sieht dieser Mann in der größten Achtung, auch besigt er Millionen. Es gieht Ludwigsfreuze, die das Vrod nicht haben, was laufen sie aber auch nach dem Kreuz mit Gesahr ihrer Glieder und wenden sich nicht zu einem Stand, der ohne Gesahr ist und niemals ohne Belohnung? Das heißt man sich ums Große bemüben. Diese Muster nehmen einem den Muth, man bedauert sich selbst

und hat Langeweile. Die Maste! bie Maste! Ginen meiner Finger gabe ich drum, die Maste gefunden zu haben!

- 3d. Aber mit diefem Enthusiasmus für die iconen Erfindungen, mit biefer Gewandtheit des Genius habt 3hr benn nichts erfunden?
- Er. Bergeibt! 3. B. bie bewundernde Stellung bes Rückens, von der ich Euch fprach, die feb' ich als mein eigen an, ob fie mir gleich burch Reiber fonnte ftreitig gemacht werden. Man mag fie wohl por mir angewendet baben; aber wer bat wohl gefühlt, wie bequem fie fen, eigentlich über den Thoren zu lachen, ben man bewundert? 3ch babe mehr als hundert Kunftgriffe, ein junges Madden an ber Seite ihrer Mutter zu verführen, ohne ban es biefe merft, ja fogar mit dazu beiträgt. Kaum trat ich in die Laufbabn, als ich alle die gemeinen Manieren, Liebesbriefe gugufteden, verachtete. Ich babe gebn Mittel mir fie entreißen zu laffen, und unter diefen Mitteln giebt's mande neue, barf ich mir ichmeideln. Befonders befige ich bas Talent junge idude terne Männer aufzumuntern. 3ch habe manden angebracht, ber weber Beift noch Gestalt batte. Ware bas alles geidricben, ich glaube man wurde mir wohl Genie zugenehn.
- 3d. Für einen außererbentlichen Mann murdet 3br gelten.
  - Er. Ich zweiste nicht.
- Id. An Eurer Stelle murf' ich bas alles aufs Papier. Schabe für bie ichonen Sachen, wenn fie verloren geben follten!
- Er. Es ist wahr. Aber Ihr glaubt nicht, wie wenig mir Unterricht und Vorschriften gelten. Wer einer Anweifung bedarf, fommt nicht weit. Die Genies lesen wenig, treiben viel und bilden sich aus sich selbst. Vedenkt nur

Cafarn, Turenne, Bauban, die Marquife Tenein, ihren Bruder den Cardinal und seinen Secretar den Abbe Trublet — und Bouret? Wer hat Bouret Lection gegeben? Niemand. Die Natur bildet diese seltnen Menschen. Glaubt Ihr denn, daß die Geschichte des Hundes und der Masse irgendwo gedruckt, sey?

Id. Aber in verlorenen Stunden, wenn die frampfe baften Bewegungen Gures leeren Magens, oder die Anftrensgungen bes überfüllten Magens den Schlaf abhalten.

Er. 36 will barauf benten. Beffer ift's große Gaden au idreiben, als fleine gu thun. Da erhebt fich bie Geele, Die Ginbilbungefraft erbibt, entflammt, erweitert fich, auftatt daß fie fich zusammenzieht, wenn man fich in Gegenwart der fleinen Sus über bie Albernheit bes Publicums vermundern foll, das fich nun einmal in ben Kopf fest, den Bieraffen, Die Dangeville, mit Beifall zu überhäufen, Die fo platt frielt, gebückt auf bem Theater einbergebt, die immer bem in vie Mugen fieht, mit bem fie fpricht, und ibre Brimaffen für Keinheit balt, ihr Trippeln fur Grazie; bes Publicums, bas die emphatische Clairon eben so begunftigt, die magrer, qugeffußter, findirter, ichwerfalliger ift, als möglich. Das unfabige Parterre beflaticht fie, daß alles brechen möchte, und merft nicht, daß wir ein Anaul von Bierlichfeiten find. Es ift wahr, ber Angul nimmt ein wenig zu, aber was thut's, haben wir nicht die fconfte Saut? Die fconften Augen, ben fconften Echnabel, freilich wenig Gefühl, einen Bang ber nicht leicht ift; boch auch nicht so linfisch, wie man faat, Aber mas die Empfindungen betrifft, ba ift feine, ber wir nachgeben.

Id. Was foll das heißen? Ift es Fronie oder Wahrheit? Er. Das Uebel ift, daß die Teufels : Empfindungen alle inwendig sieden, und daß doch auch keine Dammerung durchfcheint. Aber ich, der mit Euch rede, ich weiß, und weiß gewiß, sie hat Gesühl. Und ist's nicht gerade das, so ist's etwas von der Art. Seht nur, wenn wir böser Laune sind, wie wir die Bedienten behandeln, wie die Kammermädchen Ohrseigen kriegen, wie wir mit hestigen Fustritten die zufalligen Theile zu tressen wissen, die sich einigermaßen vom schuldigen Respect entsernen. Das ist ein kleiner Teusel, sage ich, ganz voll Gesühl und würde . . . . Run! wie sieht's aus? Ihr wist wohl nicht, woran Ihr sepd. Nicht wahr?

Ich. Laßt mich befennen, ich unterscheibe nicht, ob 3hr redlicher oder boshafter Weise redet. Ich bin ein gerader Mann, send so gut und geht aufrichtig mit mir zu Werfe,

lagt Eure Runft bei Geite.

Er. So fprechen wir von der kleinen hus, von der Dangeville und der Clairon, hie und da mit einigen Worten gemischt, die anreizen. Mögt Ihr mich doch für einen Taugenichts halten, aber nicht für dumm. Nur ein dummer Tenfel oder ein äußerst verliebter Mensch könnte im Ernst so viel Albernheiten vorbringen.

Ich. Und wie entschließt man fich fie gu fagen?

Er. Das macht sich nicht auf einmal; aber nach und nach fommt man dazu. Ingenii largitor venter.

3d. Man muß aber grimmigen Sunger baben.

Er. Das ift möglich. Indeffen fo ftart Euch bas auch scheinen mag, jene find mehr gewohnt bergleichen zu hören, als wir es zu fagen.

Id. Ift benn einer, ber fich unterfteht Eurer Meinung

au fevn?

Er. Was heißt Ihr einer? Das ift die Gefinnung, bie Sprache ber gangen Gefellschaft.

Ich. Die muß alfo aus Taugenichtfen und aus Dumm: foufen befieben.

Er. Dummfepfen? Ich fcwore Euch, es ift nur einer barunter und zwar jener, ber uns gaftirt, bamit wir ibn zum Beften haben follen.

3d. Wie durft 3hr es aber fo grob machen? denn bie

Talente ber Dangeville und Clairon find entschieden.

Er. Man schlingt die Lüge, die uns schmeichelt, in vollen Jugen binab, und fostet Tropfen für Tropfen die Wahrheit, die uns bitter ist. Und dann haben wir auch so durchdrungene Mienen, ein so wahrhaftes Aussehn.

Ich. Und doch mußt Ihr einmal gegen die Grundfahe ber Kunft gefündigt haben. Es muffen Euch einmal aus Wersehn einige bittere Wahrheiten entwischt sepn, von solchen, bie verlegen. Denn ungeachtet Eurer Rolle, die so elend, verworfen, niederträchtig und abscheulich ift, habt Ihr im Grunde eine zarte Geele.

Er. Ich? Keinesweges. Der Teufel hole mich, wenn ich im Grunde weiß, was ich bin. Im Ganzen habe ich den Geift rund wie eine Augel, und den Charafter friich wie eine Weide, niemals falsch, wenn es mein Vortheil ist wahr zu seyn, niemals wahr, wenn ich es einigermaßen nühlich finde falsch zu seyn. Ich sage die Sachen, wie sie mir ins Maul tommen, vernünftig, besto bester; ungehörig, man merkt nicht drauf. Ich spreche frei vor mich hin, ich habe niemals in meinem Leben gedacht, weder vor dem Neden, noch im Neden, noch nach dem Neden. Auch findet sich niemand beleidigt.

3d. Aber das ift Ench boch mit ben braven Leuten begegnet, mit benen Ihr lebtet, und die für Euch jo viel Gute hatten.

Er. 2Bas wollt Ihr? Es ift ein Unglud, ein falider Mugenblid, wie es ibrer im Leben giebt. Rein Glud balt Mir ging es zu aut, bas fonnte nicht bauern. Wir baben, wie Ihr wift, bie gablreichfte, ausgesuchtefte Befellfcbaft, es ift eine Soule ber Menschlichfeit, eine Erneuerung der alten Gaffreundichaft. Alle Poeten die fallen, mir raffen fie auf. Wir batten Paliffot nach feiner Bara, Bret nach dem faux Genereux, alle verschrienen Mufifer, alle Edrift: fteller, die man nicht lief't, alle ausgepfiffenen Schaufpiele: rinnen, alle ausgezischten Schaufpieler, ein Saufen verschamter Armen, platte Schmarober an deren Spipe ich mich zu fellen die Ehre babe, als mackerer Unführer eines furchtsamen Saufend. Das erftemal, wenn fie fich zeigen, muntre ich fie auf. 3ch verlange zu trinten für fie. Nehmen fie doch gar fo menia Plat mea! Abgeriffene junge Leute, die nicht wiffen wohin, aber die eine Rigur baben. Undere Schelme, die den Patron freideln, um ibn einzuschlafern, um aledann die Patronin zu umidweben. Wir icheinen munter; aber im Grunde baben wir alle bofen Sumor und gewaltigen Appetit. 2Bolfe find nicht beißbungriger, Tiger nicht graufamer. Wir vergebren wie Bolfe, wenn die Erde lange mit Echnee bedect war; wir gerreißen wie Tiger alles was Blud macht. Mand: mal vereinigen fich Bertin, Mefenge und Villemorin; bann giebt es erft einen iconen Larm im Thiergarten. Niemals fab man jo viel traurige, übelwollende, übeltbatige und er= gurnte Bestien. Da bort man nur die Ramen Buffen, Duclos, Montesquien, Rouffeau, Boltaire, b'Alembert, Diberot und Gott weiß mit welchen Beinamen begleitet. Diemand bat Beift, wenn er nicht fo abgeschmacht ift, wie wir. Und fo ift ber Plan des Schaufpiels, die Philosophen, erfunden worden. Die Scene bes Buchertrodlers babe ich

felbft geliefert, nach Unlaß ber Rodentheologie, und Ihr fend nicht mehr geschont als ein andrer.

Ich. Defto bester! Bielleicht erzeigt man mir mehr Ehre als ich verdiene. Ich ware gedemüthigt, wenn sie, die so viel lebles von geschickten und ehrlichen Leuten sprechen, sich einfallen ließen von mir Gutes zu reden.

Er. Wir find viele und jeder muß feine Zeche bezahlen. Wenn die großen Thiere geopfert find, dann fommt es an die andern:

Id. Wiffenfchaft und Tugend angreifen, um zu leben, bas ift febr theures Brod.

Er. Ich fagte es Euch schon: wir find ohne Confequeng. Wir laftern alle Menschen und betrüben niemand. Manch= mal findet nich auch bei und ber fcwerfallige Abbe d'Olivet, der dide Abbe Le Blanc, ber Seuchler Batteur. Der bide Abbe ift nur boshaft vor Tafel, nach dem Caffee wirft er fich in einen Geffel, die Ruge gegen ben Raminfodel geftemmt, Da ichlaft er ein, wie ein alter Pavagei auf der Stange. Wird aber ber Larm gewaltfam, bann gabnt er, behnt fich, reibt bie Augen, und fagt: Dun, nun, mas giebt's? - Es fragt fich, ob Viron mehr Beift habe als Boltaire? - Berftebn wir und, Beift fagt Ihr, von Befdmad ift nicht bie Rede. Denn vom Geschmad abnet Viron nicht das Mindefte -Micht das Mindefte - Rein . . . Und nun geht eine Abbandlung über den Gefdmad los. Der Patron macht ein Beichen mit ber Sand, bag man ibn bore: benn auf Beichmack glaubt er fich besonders zu verftehen. Der Befchmad, fagt er . . . der Geschmack ift ein Ding . . . furwahr ich weiß nicht für welch ein Ding er es ausgab, er mußt' es felbft nicht.

Manchmal haben wir Freund Nobbe, der tischt und feine conliden Mabren auf von convulfiongren Bundern, wovon

er Angenzenge mar. Mandmal oud einen Gefang feines Bedichtes über einen Begenffand, ben er grundlich fennt, Ich baffe feine Berfe, aber ich bore ibn gerne lefen. Er bat bas Unfebn eines Befeffenen. Alle fercien um ibn ber: bas beift boch ein Poet! . . . Unter uns, diefe Poeffe ift nichts. als ein Scharivari von allerlei confusen Klangen, ein barbarifches Tongemifch ber Erbauer bes Babylonischen Thurmes. Auch fommt mandmal ein Pinfelgenicht von plattem und dummem Unfebn, der aber Berfrand wie ein Teufel bat und boshafter ift als ein alter Affe. Es ift eine von den Riguren, die gu Spottereien und Rafenftubern reigen, Die aber Gott gur Buchtigung ber Meniden geschaffen bat, Die nach der Gefichtsbildung urtheilen und die ibre Erfahrung batte belehren follen, daß es eben fo leicht ift, ein Mann von Beift zu fenn und das Ansehn eines Dummfopfs zu baben, als den Dummfopf unter einer geiftreichen Phofieanomie gu verbergen .- Es ift eine gemeine Riederträchtigfeit, andern jum Beitvertreib einen Gutmuthigen aufzuopfern, und gewöhnlich fallt man auf biefen. Dieß ift eine Kalle. die wir den Neuanfommenden legen, und ich habe faft nicmand gefunden, der nicht bineingetappt mare.

(Manchmal bewunderte ich die Nichtigfeit der Bemerfungen dieses Narren über Menschen und Charaftere und
gab es ihm zu verstehen.) Aus der schlechten Gesellschaft,
antwortete er mir, läßt sich Vortheil ziehen, wie aus der Liederlichseit. Hier entschädigt uns der Berlust der Vorurtheile wegen des Verlustes der Unschuld, in der Gesellschaft
der Bösen, wo das Laster sich ohne Masse zeigt, lernt man
sie kennen. Er hat Necht; aber ich habe auch ein wenig
gelesen.

Ich. Was habt Ihr gelefen?

Er. Gelefen habe ich und lefe und unaufhörlich lefe ich wieder Theophraft, La Bruvere und Molière.

3d. Das find vortreffliche Bucher.

Er. Gie find viel beffer als man benft, aber wer ver= fteht fie gu lefen?

36. Jedermann, nach bem Maag feines Beiftes.

Er. Faft niemand. Könnt 3hr mir fagen, was man darin fucht?

3 d. Unterhaltung und Unterricht.

Er. Aber welchen Unterricht? denn barauf fommt es an.

Id. Die Kenntniß feiner Pflichten, die Liebe ber Tugend, ben haß bes Laftere.

Er. Ich aber ferne baraus alles was man thun foll und alles was man nicht fagen foll. Alfo wenn ich den Beigigen lefe, fo fage ich mir, fen geigig wenn du willft, nimm bich aber in Acht, wie ein Beigiger zu reben. Lefe ich ben Tartuffe, fo fage ich mir, fen ein Beuchler wenn bit willft, aber fprich nicht wie ein Beuchler. Behalte die Lafter, bie bir nüßlich find, aber bewahre dich vor bem Ton, vor den Meußerungen, die dich lächerlich machen wurden. Und dich vor biefem Ton, diefen Meußerungen zu bewahren, mußt du fie fennen. Run haben fie dir diese Autoren vortrefflich geschildert. Ich bleibe, was ich bin, aber ich handle und rebe, wie fich's geziemt. Ich bin nicht von denen, die den Moraliften verachten. Es ift viel zu lernen, besonders bei benen, die die Moral in Sandlung gesetht haben. Das Lafter beleidigt die Menschen nur von Beit zu Beit, die lafterhaften Charaftere beleidigen fie von Morgens bis Abends. Bielleicht ware es beffer infolent zu fenn, als fo auszufehn. Ein fo insolenter Charafter verlett nur manchmal, ein insolentes Unfebn verlett immer. Hebrigens bilber Euch nicht ein, baf ich ber einzige Leser meiner Art sew. Ich habe hier kein andres Berdienst, als sustematisch, durch richtigen Blick, eine wernünstige und mahre Ansicht das geleistet zu haben, was andre aus Instinct thun. Daher kommt, daß ihr vieles Lesen sie nicht bester macht, als mich, und daß sie noch dazu lacherlich bleiben wider ihren Willen', austatt daß ich's nur bin, wenn ich will, und sie alsdann weit hinter mir zurücklasse. Denn dieselbe Kunst, die mich lebrt bei gewissen Gelegenheiten das Lächerliche vermeiden, lehrt mich bei andern es glücklich erwischen. Dann erinnre ich mich an alles, was andre gesagt haben, an alles, was ich gelesen habe, und dann füg ich' noch alles hinzu, was auf meinem Grund und Boden wach?t, der in dieser Art ganz erstaunliche Früchte trägt.

Ich. Ihr habt wohl gethan mir diefe Geheimniffe gu eröffnen, fonft hatte ich glauben muffen Ihr widerfpracht Euch felber.

Er. Ich widerspreche mir nicht: denn für einen Fall, wo man das Lacherliche zu vermeiden hat, giebt es glücklicherweise hundert, wo man sich's geben muß. Es giebt keine bester Molle bei den Großen als die Nolle der Narren. Lange gab es einen wirklich betitelten Narren des Königs; niemals hat jemand den Titel eines Weisen des Königs getragen. Ich bin der Narr Bertin's und mehrerer andern, Eurer vielleicht in diesem Augenblick, vielleicht send Ihr der meine. Wer weise ware hatte keine Narren, wer einen Narren hat ist nicht weise, und ist er nicht weise, so ist er ein Narr, und vielleicht wäre der König der Narr seines Narren. Uebrigens bedenkt, daß in einer so veränderlichen Sache, wie die Sitten sind, nichts absolut, wesentlich und allgemein wahr oder falsch ist, außer daß man sen was unser Vortheil gebieter, gut oder böse, weise oder narrisch, anständig oder

lächerlich, ehrbar ober lasterhaft. Wenn zusälliger Weise die Tugend zum Glück geführt hatte; so wäre ich tugendhaft gewesen, oder hatte die Tugend geheuchelt, wie ein andrer. Man hat mich lacherlich haben wollen und dazu habe ich mich gebildet. Bin ich lasterhaft, so hat die Natur allein den Auswand gemacht. Wenn ich lasterhaft sage, so rede ich nur Eure Sprache. Denn wenn wir und erklaren wollten, so wäre wohl möglich, Ihr hießet Laster was ich Tugend nenne, und was ich Laster nenne, Tugend.

So kommen auch zu und die Autoren ber komischen Over, ihre Schanspieler und Schauspielerinnen, ofter aber bie Unternehmer, Corbie und Moette, alles Leute von Ge-

ichich und vorzüglichen Berdienften.

Ach ich vergaß die großen Kritifer der Literatur: l'Avant Coureur, les petites Affiches, l'Année littéraire, l'Observateur littéraire, le Censeur hebdomadaire, das ganze Gezücht der Blätter.

36. Die Année littéraire, ber Observateur littéraire?

Das ift nicht möglich, die verabschenen fich.

Et. Das ift wahr, aber alle Bettler versöhnen sich um ben botzernen Suppennapf. Der verstuchte Observateur litteraire, daß der Teufel ihn und seine Blätter geholt hatte! Das ist der Husache ist an meinem Unglück. Gestern erschien er zum erstennal an unserm Horizont, zur Stunde, die uns alle aus unsern Löchern treibt, zur Stunde des Mittagestens. Glücklich, wenn es schlechtes Wetter ist, glücklich derjenige unter uns, der ein vier und zwanzig Sousstück in seiner Taiche hat, um den Wagen zu bezahlen. Da spotter man wohl über seinen Mitbruder, der bis an den Rückgrat schmußig und bis auf die Knochen genest erscheini,

und fommt Abends doch wohl selbst eben so zugerichtet in seine Wohnung zurud. Ja es war einmal einer, der vor einigen Monaten einen heftigen Streit mit dem Savoyarden unserer Thure hatte. Sie standen auf Nechnung mit einsander, der Gläubiger wollte bezahlt senn, der Schuldner war nicht bei Gelde und konnte doch nicht hinauf ohne durch jenes hände gegangen zu sepn.

Es wird aufgetragen, man erzeigt dem Abbe die Ebre, ihn oben an zu seigen. Ich trete hinein und werde ihn gewahr. Wie, sagte ich, Abbe, Ihr präsidirt? Das ist gut sur heute; aber morgen, wenn's Euch beliebt, rückt Ihr um einen Teller herunter, und so immer von Teller zu Teller, bis Ihr von dem Platz, den ich auch einmal eingenommen, Fréron einmal nach mir, Dorat einmal nach Fréron, Palistot einmal nach Dorat, die Ihr endlich stationar werdet neben mir armen platten Schust Euresgleichen, che siedo sempre come un maestoso c—o fra duoi c—i.

Der Abbe, ein guter Teufel, der alles leicht nimmt, lachte dazu, auch Mademoiselle, von der Wahrheit meiner Bemerkung und der Nichtigkeit meiner Vergleichung durchebrungen, lachte gleichfalls. Alle die neben ihm zur Nechten und zur Linken saßen, oder die er um einen Kerbichnitt beruntergedrängt hatte, fingen an zu lachen. Alle Welt lacht, ausgenommen der Herr, der böse wird und mir Neden balt, die nichts bedeutet hatten, wenn wir allein gewesen waren. Nameau, Ihr seind ein impertinenter Bursche — Ich weiß est denn auf diese Bedingung habt Ihr mich ausgenommen — Ein Schust — Wie ein andrer — Ein Bettler — Ware ich sonst hier? — Ich werde Euch hinauswersen lassen — Nach Tische werde ich von selbst geben — Das rath' ich Euch . . . Man speiste und ich verler keinen

Biffen. Nachdem ich gut gegeffen und reichlich getrunken batte: denn im Gangen ware es nicht mehr noch weniger gewesen, Messer Gaster ift eine Perfon, mit ber ich niemals getrust babe, jest entfoles ich mich und fciete mich au sum Weggeben: denn ich hatte doch in Gegenwart von fo vielen mein Wort verpfändet, daß ich's wohl halten mußte. Ich brauchte viel Beit, um in bem Bimmer berum nach Sut und Stock ju fuchen, wo fie nicht waren. Immer bacht' ich, der Patron wurde fich abermals in Schimpfwortern auslaffen, jemand wurde als Mittelsperfon auftreten und wir wurden und gulegt vor lauter Banten wieder verfohnen. 3ch brehte mich und brudte mich: benn ich hatte nichts auf bem Sergen. Aber ber Patron, buftrer und ichwarger als Apollo beim Somer, da er feine Pfeile unter das Seer der Griechen ichieft, die Muse noch einmal fo tief als gewöhnlich eingebrudt, ging im Bimmer bin und wieder, die Fauft unter bem Kinn. Mademoifelle nabte fich mir: Aber Mademoifelle mas giebt's benn besonders? War ich benn heute von mir felbit verschieden? - Ihr follt fort - Ich will fort; aber ich babe ben Patron nicht beleidigt. - Bergeiht mir, man ladt ben Berrn Abbe und . . . . - Der Patron hat gefehlt, bağ er ben Abbe einlud, bag er mich aufnahm, und mit mir. fo viele icone Befen als ich bin - Frisch, fleiner Rameau, ihr mußt mir den herrn Abbe um Berzeihung bitten -Was brand' ich die? - Fort, fort! bas wird fich alles geben - Sie nimmt mich bei ber Sand, fie gicht mich gegen ben Geffel bes Abbe; Abbe, fage ich, bas ift alles boch febr lacherlich, nicht mahr? und dann fang' ich an ju lachen, und er auch. Da war ich nun von einer Geite entschuldigt, nun mußte ich aber zur andern, und was ich ba zu fagen batte, war von andrer Sorte. Ich weiß nicht recht mehr, wie ich meine Entschuldigung wendete: Mein Berr, bier ift ber Marr ... - Edon zu lange ift er mir beschwerlich, ich will nichts mehr von ihm wiffen - Man ift ergurnt - Ja febr ergurnt - Das foll nicht mehr begegnen - Beim erften Eduft . . . - 3d weiß nicht, war er gerade biefen Tag von folder Laune, wo Mademoifelle ibn nur mit Sammtbandiduben anzurühren traut, oder verstand er nicht recht, was ich fagte, ober fprach ich nicht recht? genug es war folimmer als vorber. Bas Teufel, fennt er mich benn nicht, weiß er benn nicht, bag ich wie die Ainder bin, und dag es 11mftande giebt, wo ich alles unter mich geben laffe? Und, Gott verzeih mir! foll ich mir's benn nicht auch einmal bequem machen? Eine Gliederpuppe von Stabl fonnte man abnußen. wenn man von Morgen bis in die Nacht am Kaden goge. 3ch muß ihnen die Bett vertreiben, bas ift meine Bebingung: aber ich muß mir mandmal bed auch einen Epag machen. Mitten in dieser Verworrenheit ging mir ein unglüdlicher Gedanke durch den Roof, ein Gedanke, ber mir Trus einflöfte, ein Gedanke, ber mich gur Rubnbeit, gur Infoleng erbob, namlich, daß man mich nicht miffen fonne, daß ich ein wefent: licher Mann fen.

Id. Ja, ich glaube, daß Ihr ibnen febr nüstlich fend, aber daß sie es Euch noch mehr find. Ihr findet nicht, wenn Ihr wollt, ein so gutes Haus wieder; aber sie für einen Narren, der ihnen abgeht, sinden sie bundert.

Er. Hundert Narren wie mich, Herr Philosoph, die find nicht so gemein! ja platte Narren. Aber in Verreff der Narrheit nimmt man's genauer, als bei Talent und Tugend. Ich bin selten in meiner Art, ja sehr selten. Icht da sie mich nicht mehr haben, was machen sie? Sie haben Langeweile wie die Hunde. Ich bin ein unerschöpflicher Sact von

Albernheiten. Alle Augenblick that ich einen Ausfall, ber sie bis zu Thranen lachen machte. Ich war fur sie ein ganzes Tollhaus.

In. Auch hattet 3br Tiich, Bett, Aleid, Wefte und Sofen, Schube und eine Piftole monatlic.

Er. Das ift bie fcone Scite, das ift ber Gewinn. Aber von ben Laften fagt 3br nichts. Erhob fich ein Gerucht, ein neues Theaterftuck fen im Werfe, was fur Wetter auch war, mußte ich in allen Parifer Dachftuben berumfiebern, bis ich den Verfaffer gefunden batte. 3ch mußte mir bas Stud jum Lefen verschaffen und gang funftlich merten laffen, barin fen eine Rolle, Die eine meiner Befanntichaft vortreff: lich ipielen murbe - Und wer benn? wenn's beliebt - Wer benn? icone Frage! Es find die Grazien, die Bierlichfeit, Die Feinbeit - Mademoifelle Dangeville wollt 3br fagen. Solltet Ihr fie vielleicht fennen? - Ja, ein wenig; aber fie ift es nicht - Und wer benn? - Gang leife iprach ich ben Namen - Sie! - Ja fie, verfest' ich ein wenig beschämt, benn mandmal bab' ich auch Schambaftigfeit, und bei bem Namen batte man feben follen, wie bas Beficht bes Poeten fic verlangerte, und mandmal wie man mir ins Geficht lacte. Indeffen, er mochte wollen oder nicht, follte ich meinen Mann gum Mittageffen berbeiichaffen, und er, der fich vor Verbindlichfeiten furchtete, jog fich gueuch, daufre. Und bann mußte man feben, wie ich behandelt ward, wenn ich das Geschaft nicht gludlich durchsette. Da war ich ein Tropf, ein dummer ichwerfalliger Buriche zu nichts nube, bas Glas Waffer nicht werth, bas mir gereicht ward. Schlimmer ging's noch, wenn's gur Aufführung fam, und ich unerschrocken mitten unter Dem hobngeschrei des Publicums, das richtig urtbeilt, man mag fagen was man will, mein einzelnes Alatiden mußte

vernehmen laffen. Alle Micke fielen dann auf mich, und ich leitete mauchmal das Pfeisen von der Schauspielerin ab und auf mich herunter. Da hort' ich neben mir lispeln: Das ift einer von den verkleideten Bedienten ihres Liebhabers. Der Schuft! wird er schweigen? . Niemand weiß, was dazu bestimmen kann, man glaubt es sep Albernheit, indeffen es ein Beweggrund ist, der alles entschuldigt.

3d. Und felbft die Uebertretung der burgerlichen Befehe.

Er. Um Ende lernte man mich fennen, und fagte: D es ift Nameau . . . Mein Nettungsmittel war, einige ironische Worte drein zu werfen, die mein einzelnes Alatschen vom Lächerlichen retteten. Man legte es im Gegensinn aus.

36. Warum wendetet 3hr Euch nicht an die Bade?

Er. Das fam auch vor, boch nicht gern. Che es gum Richtplat ging, mußte man fic bas Gedachtnig mit glangenden Stellen aufüllen, wo es Beit war, ben Ton gu geben. Begegnete es mir fie zu vergeffen, ober mich zu vergreifen, fo batte ich das Unglud bei meiner Rudfebr. Das war ein Larm, wovon 3hr feinen Begriff babt. Und bann immer eine Ruppel Sunde ju futtern! Es ift mabr, ich hatte mir alberner Beife Diefes Geichaft felbit aufgelegt. Richt weniger Die Raben, über die ich die Oberaufficht hatte. Ich war nur au aludlich, wenn Micon mich mit der Tage begunftigte und mir die Manichette ober die Sand gerrif. Eriquette bat oft Rolif und ba reib' ich ihr ben Bauch. Conft batte Made: moifelle Baveurs, jest find's die Rerven. 3ch rebe nicht von andern leichten Indispositionen, berenthalben man fich vor mir nicht 3wang anthut. Das mag hingehen. Meine Gache war's niemals, jemand laftig gu fenn. 3ch las, ich weiß nicht wo, bag ein Gurft mit bem Ramen ber Große manch: mal über die Mudlebne bes Rachtftuble feiner Maitreffe

gebeugt ftand. Man macht sich's beguem mit seinen hausgenoffen, und das war ich damals mehr als jemand. Ich
bin der Apostel der Familiarität, der Bequemlichkeit, ich
predigte sie durch Beispiel, ohne daß man es hoch aufnahm,
ich konnte mich nur gehen laffen. Run hab' ich Cuch den
Patron zum Besten gegeben. Mademoifelle fangt an ein
wenig schwer zu werden, man erzählt die lustigsten Mahrchen.

Ich. Ich hoffe boch nicht Ihr?

Er. Warum nicht?

Ich. Es ift wenigftens unanftandig feine Dobltbater lächerlich machen.

Er. Aber ift es nicht noch ichlimmer, fich durch Wohle thaten berechtigt glauben den Begunftigten zu erniedrigen?

36. Aber wenn ber Begunftigte nicht ichen von felbft niedrig ware, nichts murbe bem Gonner biefe Macht verleiben.

Er. Aber wenn die Perionen nicht lächerlich von selbst waren, so gab' es feine hubschen Mahrchen. Und ist es denn mein Febler, daß sie sich mit Lumpen bepacken, und wenn sie mit Lumpen bepackt sind, daß man sie verrath, sie in den Koth schleicht? Entschließt man sich mit Leuten zu leben, wie wir sind, und man hat nur Menschenverstand, so muß man sich auf den schwärzesten Undant gesaßt machen. Wenn man uns ausnimmt, kennt man uns nicht als das, was wir sind, als eigennühige, niedertrachtige, treulose Seelen? Kennt man uns, so ist alles gethan. Es besteht nun eine stillschweigeude Uebereinfunst, daß man uns Sutes thun wird und daß wir, sruber oder spater, das Gute mit Bosem vergelten werden. Diese Uebereinfunst besteht sie nicht zwischen dem Menschen und seinem Affen und seinem Dapagen?

Was erbebt Le Brun fur ein Geichrei, daß Paliffet, fein Ti'dgenoß, fein Freund, gegen ibn Spottreime gemacht bat!

Paliffot hat Spottreime machen muffen und Le Brun bat Unrecht. Poinfinet erhebt ein lautes Beschrei, daß Paliffot ibm die Reime gegen Le Brun aufburdet. Paliffot bat Poinfineten die Reime aufburden muffen, die er gegen Le Brun gemacht bat, und Poinfinet bat Unrecht. Der fleine Abbe Ren erhebt ein lautes Geschrei, daß fein Freund Valiffot ihm feine Maitreffe weggefcnappt bat, ju ber er ibn einführte. Er batte Valiffet nicht bei feiner Maitreffe einführen follen, ober er mußte fich gleich entschließen fie zu verlieren. Paliffet hat feine Schuldiafeit gethan, und der Abbe Rev hat Unrecht. Mag Belveting ein lautes Beidrei erheben, daß Paliffot ibn als einen ichlechten Mann aufs Theater bringe, ibn, bem Paliffot noch Geld ichuldig ift, das er ihm borgte, um fich curiren gu laffen, fich zu nahren, fich zu fleiben. Sollte fich ber Boblthater eine andre Behandlung erwarten von Seiten bes Mannes, ber mit allen Arten von Schandlichkeit befiedt ift, der zum Beitvertreib feinen Freund die Religion abichworen lagt, ber fich ber Buter feiner Befellen bemächtigt, ber weber Treue, noch Gefet, noch Gefühl fennt, der nach dem Gluck läuft per fas et nefas, ber feine Tage nach feinen Berbrechen gablt, ber fich felbit auf dem Theater als einen ber gefahr= lichften Schelmen bargeftellt bat; eine Unflugheit, wovon schwerlich ein Beispiel vorhanden ift, noch fich fünftig finden wird. Rein, es ift alfo nicht Paliffot, es ift Belvetius der Unrecht bat. Wenn man einen jungen Burichen aus ber Proving in den Thiergarten von Verfailles bringt und er aus Dummbeit bie Sand durchs Bitter, jum Tiger oder Panther hineinstrecht, und der Burfche feinen Urm in bem Rachen des wilden Thieres lagt, wer hat dann Unrecht? Das alles ift im ftillichweigenden Bertrag enthalten. Defto ichlim= mer für ben, der ihn nicht fennt, ober vergißt.

Die viele Meniden laffen fich nicht durch diefen allge= meinen und beiligen Bertrag entichuldigen, die man ber Bosbeit anflagt, indeffen daß man nur fich ber Dummbeit anflagen follte. Ja, bide Grafin, 3hr habt Schuld, wenn Ibr um Euch ber foldes Bolt verfammelt, bas man in Eurer Sprache Especes nennt. Wenn biefe Especen Euch Schlech= tigfeiten begeben, und Euch ju Schlechtigfeiten verleiten, und ebrliche Leute gegen Euch aufbringen, fo thun bie Rechtlichen was fie follen und bie Especen auch. Ihr aber habt Unrecht fie aufzunehmen. Lebte Bertinus rubig und ftill mit feiner Beliebten, batten fie fich burch die Mechtlichkeit ibres Charafters rechtliche Befanntichaften erworben, batten fie um fich ber talentvolle Manner berufen, durch ihre Tugenden befannte Manner, batten fie einer fleinen erlefenen und er= leuchteten Gefellichaft die Stunden aufbewahrt, die fie ber Sußigfeit zusammen zu fenn, fich zu lieben und fich's im Stillen ju fagen, entziehen mochten, glaubt 3hr, daß man aute oder ichlimme Dahrchen auf fie gemacht hatte? Aber was ift ihnen begegnet? Das fie verdienten. Sie find wegen ibrer Unflugbeit geftraft. Und batte bie Borfebung von Emigfeit ber bestimmt, Berechtigfeit zu üben am jedesmaligen Bertin, und wer und unter unfern Enteln gleicht, ift bestimmt Gerechtigfeit zu üben an den Mefenges und Bertins ber Bufunft. Aber indeffen wir ihre gerechten Beschluffe an ber Albernheit vollstreden, was wurdet Ihr fagen, die Ihr uns barftellt, wie wir find, und jene gerechten Rathfchluffe an und vollftredt, wenn wir verlangten', bag wir mit icand= lichen Sitten ber allgemeinen Achtung genießen follten? Richt wahr, bag wir toll find? Aber jene, die ein rechtliches Betragen von Seiten lafterhafter Meniden, weggeworfner und niedriger Charaftere erwarten, find benn bie flug?

Alles erhalt seinen mabren Lebn in dieser Welt. Es giebt zwei Generalprocuratoren, einer der Euch aufvaßt und die Verbrechen gegen die Gesellichaft bestraft, die Natur ist der andre. Diese fennt alle Laster, welche den Geselhen entwischen. Ueberlast Euch der Liederlichseit, Ihr werdet wassersichtig. Send Ihr ein Trunfenbold, so werdet Ihr lungensüchtig. Dessnet Eure Thure dem Lumpengesindel und lebt mit ihnen, Ihr werdet verrathen, ausgepsissen und verachtet senn. Das Kurzeste ist, sich diesen billigen Urtheilen unterwersen und sich sagen, man schuttle seine Ohren, man verbestre sich oder man bleibe was man ist; aber auf obige Bedingungen.

Ich. Gbr habt recht.

Er. Uebrigens was die bofen Mabren betrifft, ich erfinde feins. Ich batte mich an die Rolle des Umtragers. Sie fagen vor einiger Zeit — —

(hier ergablt Rameau von feinen Wohlthatern ein feanbatofes Mabreben, bas zugleich lacherlich und infamirent ift, und feine Mifreden erreichen ibren Gipfel.)

Ich. Ibr fend ein Peliffon. Last uns von mas anderm reben. Seitbem wir ichmaßen, babe ich eine Frage auf ben Lippen.

Er. Warum haltet 3br fie fo lange gurud?

Id. Beil ich fürchtete zudringlich zu fenn.

Er. Nach dem was ich Such viffenbart habe, wüßt' ich nicht, was ich noch gebeim vor Such baben fonnte.

Id. 3br zweifelt nicht, mas ich von Eurem Charafter balte?

Er. Keinesweges. Ich bin in Euern Angen ein febr verworfnes Wesen, ich bin es auch in den meinigen; aber selten, und ich wünsche mir öfter zu meinen Lastern Stuck, als daß ich mich deshalb tadle. Ibr seyd bestandiger in Eurer Verachtung. 36. Es ift wahr. Mir Eure gange Schandlichfeit gu

zeigen!

Er. Kanntet Ihr doch schon einen guten Theil und ich glaubte mehr zu gewinnen als zu verlieren, wenn ich Euch ben Ueberrest befannte.

3 d. Und wie das, wenn's beliebt?

Er. Wenn es bedeutend ift, sublim in irgend einer Art zu fenn, so ift es besonders im Bosen. Man spudt auf einen kleinen Schelm, aber man kann einem großen Verbrecher eine Art Achtung nicht verweigern. Sein Muth sest Euch in Erstaunen, seine Grausamkeit macht Euch zittern, man ehrt überall die Einheit des Charafters.

Ich. Aber biefe schäftbare Einheit bes Charafters habt 3br noch nicht. Ich finde Euch von Zeit zu Zeit wantend in Euern Grundsagen. Es ist ungewiß, ob 3hr bösartig von Natur, ober durch Bemühung send, und ob Euch die Bemühung

fo weit geführt hat als möglich.

Er. Ihr mogt recht haben; aber ich habe mein Bestes gethan. Bin ich nicht bescheiden genug vollsommnere Wesen über mir zu erkennen? Habe ich Euch nicht von Bouret mit der tiefften Bewunderung gesprochen? Bouret ist der erste Mensch in der Welt nach meiner Meinung.

36. Aber unmittelbar nach Bouret fommt 3br?

Er. Rein!

3 d. Allio Paliffot.

Er. Freilich Paliffot, aber nicht Paliffot allein.

Ich. Und wer fann wohl werth fenn die zweite Stelle mit ihm zu theilen?

Er. Der Renegat von Avignon.

36. Bom Renegaren von Avignon babe ich niemals reben boren, aber es muß ein erftaunlicher Mann fepn.

- Er. Das ift er auch.
- Id. Die Geichichte großer Perjonen hat mich immer interefürt.
- Er. Ich glaube es wohl. Dieser lebte bei einem guten redlichen Abkömmling Abrahams, deren dem Bater der Glaubigen eine den Sternen gleiche Anzahl versprochen ward.
  - 3d. Bei einem Juden.
- Er. Bei einem beimlichen Juben. Erft batte er bas Mitleiden, bann das Boblwollen, bann ein völliges Butrauen zu gewinnen verftanden. Bir gablen bergeftalt auf unfre Wohltbaten, daß wir felten unfer Gebeimnis dem verschweigen, ben wir mit Gute überfüllten. Bie foll's nun da feine Undanf: baren geben, wenn wir ben Meniden ber Verindung aus: fegen, es ungeftraft fenn zu fonnen? Das ift eine richtige Betrachtung, die unfer Jude nicht anftellte. Er vertraute besbalb dem Renegaten, daß er mit gutem Bewiffen fein Schweineffeifch effen fonne. Bort nun, mas ein fruchtbarer Beift aus diesem Befenntniß zu bilden vermochte. Ginige Monate gingen vorbei und unfer Renegat verdoppelte feine Aufmerksamfeit. Alls er nun feinen Juden burch fo viel Mübe genugiam gerührt, eingenommen, überzeugt batte, daß fein begrer Kreund in allen Stammen Graels zu fuden fen . . . Bewundert mir Die Vorsichtigfeit bes Meniden. Er eilt nicht, er lagt ben Apfel reif werden, ebe er ben Aft fduttelt. Bu viel Lebhaftigfeit fonnte bas Project gerfteren: benn gewöhnlich entsteht die Größe des Charafters aus einem natürlichen Gleichgewicht mehrerer entgegengefesten Gigenfchaften.
  - 3d. Ich erlaffe Euch Eure Betrachtungen, fahrt in ber Beichichte fort.
    - Er. Das gebt nicht. Es find Tage, wo ich Betrachtungen

anstellen muß. Das ift eine Krantheit, die man ihrem Lauf zu überlaffen hat. Wo war ich benn?

3d. Bei ber genauen Verbindung des Juden und bes

Dienegaten.

Er. Mun war ber Apfel reif . . . Aber Ihr hort mir nicht zu, auf was finnt Ihr?

Ich. 3ch finne über die Ungleichheit Eures Tons. Ihr

forecht bald boch, bald tief.

Er. Kann die Stimme eines Lasterhaften eine Einheit haben? . . . Endlich Abends kommt er zu seinem guten Freund mit zerstörter Miene, gebrochner Stimme, todtenbleichem Gesicht, an allen Gliedern zitternd — Bas habt Ihr? — Wir sind verloren — Verloren und wie? — Verloren, sage ich, verloren ohne Nettung — Erklärt Such. — Geduld einen Augenblick, daß ich mich von meinem Schrecken erhole. — So erholt Ench, sagte der Jude, anstatt ihm zu sagen, du bist ein abgeseimter Spisbube. Ich weiß nicht was du für Nachricht bringst; aber du bist ein Spisbube. Du spielst den Erschrockenen.

3d. Und warum follte ber Jude fo fagen?

Er. Weil der Nenegat in seiner Verstellung das Maaß überschritten hatte. Das ift flar für mich. Unterbrecht mich nicht weiter. Wir sind verloren, ohne Nettung . . . Fühlt Ihr nicht die Affectation dieses wiederholten verloren? . . . Ein Verräther hat uns bei der Inquisition angegeben, Euch als Juden, mich als Nenegaten, als infamen Nenegaten. Seht wie der Spihbube nicht erröthet sich der verhaßtesten Ausdrücke zu bedienen. Es braucht mehr Muth, als man denft, um sich seinen wahren Titel zu geben. Ihr wist nicht, was es kestet, um dahin zu gelangen.

Ich. Freilich nicht. Aber ber infame Renegat?

Er. 3ft falich; aber feine Kalichbeit icheint febr funftlich. Der Jude eridricht, reift fich ben Bart aus, malit fich an ber Erde. Er fieht die Saider an feiner Thure, er fieht fich mit bem San Benito gegiert, er fieht fein auto-da-fe bereitet - Mein Freund, mein gartlicher, mein einziger Freund, was zu thun? - Betragt Guch mit ber größten Rube und Sicherheit, betragt Ench wie gewöhnlich. Die Procedur des Tribunals ift beimlich, aber langfam, benugt die Trift, um alles zu verfaufen. Ich miethe ober laffe burch einen Dritten ein Schiff miethen, ja burch einen Dritten, bas wird bas Befte fenn, Wir bringen Guer Bermogen babin: benn auf Guer Bermegen ift es vorzüglich angefebn. Und fo wollen wir beibe unter einem andern himmel die Freiheit suchen unferm Gott zu dienen, und in Sicherheit dem Gefen Abrahams und unfres Gemiffens geborden. Das Wichtigfte in ber gesahrlichen Lage, in ber wir und befinden, ift, ja nichts Unfluges zu begeben . . . . Befagt, getban. Das Ediff ift gemiethet, mit Lebensmitteln und Matrojen verfeben, das Bermogen bes Juden ift an Bord. Morgen mit Unbruch bes Tages fabren fie ab und fonnen nun munter zu Racht effen und ficher ichlafen. In ber Racht fieht ber Renegat auf, nimmt bes Juden Brieftafche, feinen Beutel, feine Juwelen, begiebt fich an Bord und weg ift er. Und 3br benft wohl bas ift alles. Denft Ihr? Ich fehe Ihr fend ber Cache nicht gewachsen. 3ch, als man mir biefes Beschichtchen erzahlte, rieth ich gleich, was ich Guch verschwieg, um Guern Scharffinn auf die Probe zu fiellen. 3hr habt wohl gethan ein ehrlicher Mann gu fenn: benn 3br wart nur ein Schelmden geblieben. Bis jest ift ber Renegat nichts weiter, es ift ein verächtlicher Schuft, bem niemand gleichen mochte. Aber bas Erhabene feiner Boobeit zeigt fich erft barin, bag er felbft

feinen Freund, den Jiracliten, angegeben hatte, daß bie Inquifition diesen bei seinem Erwachen in Empfang nahm, und nach einigen Tagen ein Lustseuerchen mit ihm anstellte, und so war der Menegat ruhiger Besiher des Vermögens dieses verstuchten Abkömmlings derer, die unsern Herrn gefreuzigt haben.

Ich. Ich weiß nicht, wovor ich mich mehr entsehen soll, por ber Verruchtheit des Renegaten oder vor dem Ton, mit dem Ihr davon forecht.

Er. Das ift, was ich Euch fagte. Die Schrecklichfeit der Handlung hebt Euch über die Verachtung weg. Das ift die Urfache meiner Aufrichtigfeit. Ihr folltet einsehen, wie boch ich in meiner Kunst stehe, Ihr solltet bekennen, daß ich wenigstens original in meiner Erniedrigung sen, und solltet mich in Eurem Kopf in die Neihe der großen Taugenichtse sehen, dann wollt' ich rusen: Vivat Mascarillus sourbum Imperator! Nun lustig, Herr Philosoph, Chorus! Vivat Mascarillus sourbum Imperator!

(Und nun führte er einen ganz sonderbaren fugirten Gesang auf. Bald war die Melodie ernft und majestätisch, bald leicht und flatterhaft, bald ahmte er den Baß nach, bald eine Oberstimme, bezeichnete mit Urmen und verlangertem hals die gehaltnen Stellen, componirte, führte sich selbst ein Triumphlied auf, wobei man wohl sah, daß er sich besser auf gute Musit, als auf gute Sitten verstand.

Ich wußte nicht, follte ich bleiben ober flieben, lachen ober mich entruften. Ich blieb in der Absicht die Unterhaltung auf irgend einen Gegenstand zu lenfen, der aus meiner Seele den Abschen, wovon sie erfüllt war, vertreiben könnte. Die Gegenwart eines Menschen fing mir an unerträglich zu werben, der eine erfcreckliche That, ein abscheuliches Verbrechen

eben behandelte wie ein Kenner der Malerei oder Poefie die Schönheiten irgend eines vortrefflichen Werfes, oder ein Moralift, ein historifer die Umstände einer heroischen handlung erhebt und lebhaft darstellt. Wider meinen Willen ward ich finster. Er bemerkte es und sagte:)

Bas habt Ihr? befindet Ihr Euch übel?

Ich. Ein wenig. Aber bas geht vorüber.

Er. Ihr habt das gramliche Anfehn eines Menfchen, der von beschwerlichen Gedanken gepeinigt wird.

Id. So ist's auch.

(Nachdem wir beide einen Augenblick geschwiegen hatten, indem er pfeifend und fingend auf und nieder ging, sagte ich, um ihn auf sein Talent zurückzusühren:) was macht 3hr jest?

Er. Michts!

3d. Das ift fehr ermubend.

Er. Ich war ichen dumm genug, nun habe ich diese Musik von Duni und andern jungen Componisten gehört, die mich gang närrisch macht.

3d. Billigt 3hr benn diese Art?

Er. Gang gewiß.

3d. Und ihr findet Sconbeit in biefen neuen Gefangen?

Er. Db ich Schones drinn finde? Dei Gott bafur fiebe ich Euch. Wie ift bas beclamirt! welche Wahrheit, welcher Ausbruck!

Id. Alles Nachgeabmte hat fein Muffer in ber Natur. Was ift das Mufter bes Tonkunftlers, wenn er einen Gefang hervorbringt?

Er. Warum nehmt Ihr die Sache nicht hoher? Bas ift benn ein Gefang?

Ich. Befteh' ich Guch, biefe Frage geht über meine

Arafte. So sind wir alle. Wir baben im Gedächtnist nur Worte, die wir zu verstehen glauben, weil wir uns ihrer oft bedienen und sie sogar richtig anwenden. So haben wir auch im Verstand nur unbestimmte Vegriffe. Sprech' ich das Wort Gesang aus, so habe ich davon keinen bestimmtern Vegriff, als Ihr und die meisten Euresgleichen, wenn sie ausisprechen: Reputation, Schande, Ehre, Laster, Tugend, Scham, Austand, Veschämung, Lächerliches.

Er. Der Befang ift eine Nachahmung durch Tone einer, burd Runft erfundenen, oder, wenn es Euch beliebt, burch Ratur eingegebenen Tonleiter, fie werbe nun burd Stimmen ober Inftrumente bargeftellt, eine Nachahmung phyfifder Laute oder leidenschaftlicher Tone, und Ihr feht, daß mit gehöriger Beranderung fich die Definition ber Malerei, ber Rebefunft, ber Sculptur und Poeffe mohl anpaffen ließe. Run, auf Gure Frage gu fommen: was ift bas Mufter bes Mufifers oder bes Gefanges? Es ift die Declamation, wenn bas Mufter lebendig und empfindend ift; es ift ber Klang, wenn bas Mufter unbelebt ift. Man muß bie Declamation wie eine Linie anseben, und ben Besang wie eine andre Linie, Die fich um die erfte berichlängelt. Je mehr biefe Declamation, Muffer bes Befangs, fart und wahr ift, an je mehr Puncten der Gefang, der fich ihr gleichstellt, fie durchschneidet, defto fcboner wird er fenn. Und bas haben unfre jungen Mufifer gar wohl gefühlt. Wenn man bort: je suis un pauvre Diable. jo glaubt man die Klage eines Beigigen zu vernehmen. Sange er nicht, fo murbe er in benfelbigen Tonen gur Erde fprechen, wenn er ibr fein Gold vertraut und zu ibr fagt: o terre, reçois mon tresor. Und nun bas fleine Madden, bas fein herz flopfen fühlt, bas roth wird, fich verwirrt und ben gnadigen Seren bittet, fie las zu laffen, wurde fie fich anders

ansbruden? In biefen Werfen giebt es die verschiedenfien Charaftere, eine unendliche Bahrheit von Declamation, bas ift vortrefflich. Ich fag es Euch. Geht! geht! Die Urie gu beren, wo ber junge Mann, ber fich fterben fublt, ausruft: mon coeur s'en va! Sort ben Gefang, bort bie Begleitung und fagt mir nachber, welch ein Unterschied fen zwischen ben mabren Tonen eines Sterbenben und ber Mendung biefes Gefange. Ihr werbet feben, bag bie Linie ber Melodie gang mit der Linie der Declamation gusammenfallt. Ich rede nicht von dem Tact, ber auch eine Bedingung bes Gefangs in, ich halte mich an den Ausdruck, und es ift nichts Wabreres als folgende Stelle, die ich irgendwo gelefen habe: Musices seminarium accentus, der Accent ift die Pflangidule der Mclobie. Und barum überlegt nur, wie fcwer und bedeutend es ift, ein gutes Recitativ ichreiben gu fonnen. Es giebt feine icone Arie, woraus man nicht ein icones Recitativ machen fonnte, fein ichones Recitativ, baraus ein geschickter Mann nicht eine icone Urie gieben follte. Ich mochte nicht behaupten, daß einer, ber gut recitirt, auch gut fingen werde; aber ich ware febr verwundert, wenn der, der gut fingt, nicht gut recitiren follte. Und glaubt nur alles, was ich Euch ba fage, benn es ift wahr.

3ch. Bon Bergen gern, wenn ich nur nicht durch eine kleine Bedenklichkeit abgehalten wurde.

Er. Und biefe Bebenflichfeit?

Ich. Wenn eine folche Mufit sublim ift, so muß die bes göttlichen Lulli, des Campra, des Destouches, des Mouret und, unter uns gesagt, des lieben Onfels ein wenig platt fenn.

Er (fich meinem Stre nabernd). Ich wollte nicht, daß man mich hörte: benn hier find viele Leute, die mich fennen. Sie ift's auch. Ich rede leife, nicht weil ich mich um ben lieben

Onfel befimmere, ben ihr immer lieb beißen mogt! Aber von Srein ift er, und wenn mir die Junge ellenlang aus bem Salfe binge, fo gabe er mir fein Glas Baffer. Dum mag er's auch mit der Octave und Septime probiren: Hon, hon: hin, hin; tu. tu, tu; tur le tutu und bem fammtlichen Teufelstarm. Alle die anfangen fich barauf zu verfieben, und Die bas Betofe nicht mebr fur Mufif nehmen, werden fich niemals mehr baran befriedigen. Ja wenn man burch eine Polizeiverordnung den Perionen aller Art und Standes ver: bieren fonnte, das Stabat von Pergolefe fingen gu laffen. Das Stabat follte man durch die Sand bes Genfers verbrennen. Babrhaftig biefe verfluchten Schalfsnarren mit ihrer servante maitresse, mit ihrem Tracolle haben und einen gemaltigen Mippenftog gegeben. Ehmals gingen Tanerede, Issé. Europe galante, les Indes, Castor, les Talens lyriques vier, funt, feche Monate, die Borftellungen Armidens wollten gar nicht endigen. Jest fallt das alles über einander, wie Karten: manner. Auch fpeien Rebel und Francoeur begbalb Feuer und Alammen. Gie fagen, alles gebe verloren, fie feven gu Grunde gerichtet, und wenn man langer biefe Jahrmarftianger bulbe, fo fen die Nationalmufif zum Teufel und die tonialide Afabemie im Cadganden fonne nur ihren Laben gumaden. Co ift wohl mas Bahres bran. Die alten Perruden Die feir breißig, vierzig Jahren alle Freitage guiammenfommen, auftatt fich wie fonft unterhalten gu feben, haben Langeweile und gabnen, ohne zu miffen warum. Gie fragen fich und miffen nicht warum. Warum wenden fie fich nicht an mich? Duni's Weiffagung wird erfüllt werden und ben Weg, ben das nimmt, will ich fterben, wenn in vier oder funf Jabren, vom Peintre amoureux de son modèle an gerechnet, die Gerren im beruhmten Sadgafchen nicht völlig auf ben Sefen find. Die auten Leute haben ibre Somobonien aufgegeben, um Italianifde Emmphonien zu fpielen. Gie baben geglaubt ihre Obren follten fich an biefe gewöhnen, ohne bag ber bisberigen Bocalmufit Eintrag gefchabe, eben als wenn die Emmphonie fich nicht zum Befang verhielte, abgezogen ein wenig Leicht= fertigfeit, wogn ber Umfang bes Inftruments, die Beweglich= feit der Finger einen wohl verleiten fann, wie fich ber Befang gur natürlichen Declamation verhalt. Ift ber Biolinift nicht ber Affe bes Sangers, ber, wenn funftig bas Schwere an bie Stelle bes Schonen treten wird, fich gewiß jum Affen bes Bioliniften macht? Der erfte ber etwas von Locatelli fvielte, war ber Apostel ber neuen Mufif. Man beftet und nichts mehr auf. Man wird und an bie Nachahmung ber leidenschaftlichen Accente, ber Rarur : Accente, burch Beiang und Stimme und durchs Inftrument gewöhnen: benn bas ift der gange Umfang mufifalischer Gegenstände. Und wir follten unfern Befcmad für Auffluge, Langen, Glorien, Triumphe, Victorien behalten? Va-t' en voir s'ils viennent, Jean. Gie baben fich eingebildet, fie wollten weinen oder laden, in mufikalischen Tragedien oder Komedien, man konnte vor ibre Ohren die Accente der Wuth, des Saffes, ber Gifer= fucht, die mabren Klagen ber Liebe, die Echalfbeiten und Scherze bes Italianischen ober Frangofischen Theaters bringen, und fie fonnten fortfabren Ragonde und Platee zu bewundern. Die herren schneiden fich gewaltig. Gie bilden fich ein fie fonnten erfahren und empfinden, mit welcher Leichtigfeit, welcher Biegfamfeit, welcher Beichheit Die Sarmonie, Die Projedie, die Ellipfen, die Inversionen ber Italianischen Sprache fich der Kunft anbieten, ber Bewegung, dem Ausdruck, den Wendungen bes Gefangs, bem gemeffenen Werth ber Tone, und fonnten dabei fernerhin ignoriren, wie ihre Sprache

fcroff, dumpf, fcwerfallig, fcwer, vedantisch und eintonia ift. Eh! ja ja! Warum nicht gar! Gie baben fich überrebet. daß, nachdem fie Thranen mit den Thranen einer Mutter über den Tod eines Cobnes vergoffen, nachdem fie beim Befehl eines mordgebietenden Turannen gegittert, daß fie nicht Lange= weile baben murden bei ihrer Feeren, bei ihrer abgeschmachten Mothologie, bei ihren fleinen füßlichen Madrigalen, welche nicht weniger den bofen Geschmack des Poeten, als den Jammer ber Runft bezeichnen, die fich fo etwas gefallen lagt. Bute Leute! Go ift's nicht und fann's nicht fenn. Das Bahre, bas Gute, bas Schone haben ihre Berechtsame. Man beftreitet fie, aber man endigt mit Bewunderung. Bas nicht mit diesem Stempel bezeichnet ift, man bewundert's eine Beit lang, aber man endigt mit Gabnen. Co gabnt benn, liebe herren, gabnt nach Bequemlichfeit und lagt Euch nicht ftoren. Das Reich ber Natur fest fich gang facte feft, bas Meich meiner Dreieinigfeit, gegen welche die Pforten der Solle nichts vermogen. Das Wahre, bas ber Bater ift, ber das Gute zeugt, das der Sohn ift, aus dem das Schone ber= vorgeht, bas der beilige Beift ift. Diefer fremde Gott fest fich beicheiden auf den Altar, an die Geite des Landesgogen. Nach und nach gewinnt er Plat, und an einem hübichen Morgen giebt er mit bem Ellbogen feinem Rameraden einen Schub und Baug! Baradaug! ber Bobe liegt am Boden. Co follen die Jesuiten bas Chriftenthum in China und in Indien gepflangt baben, und Gure Janseniften mogen fagen, was fie wollen, diefe volitische Methode, die jum 3med führt, ohne Larm, ohne Blutvergießen, ohne Martyrer, ohne einen ausgerauften Schopf, bunft mich die befte.

34. Es ift etwas Vernunft in allem, was 3hr ba fagt. Er. Bernunft? besto beffer. Der Teufel hole mich, wenn ich darauf ausgebe. Das femmt gelegentlich. Bin ich boch wie die Mufifer in der Sackgaffe, als mein Onkel erschein. Troff' ich's, meinetwegen. Ein Köhlerjunge wird immer bester von seinem Handwert sprechen, als eine Akademie und alle Duhamels ber Welt.

(Und bann fpagiert er auf und ab und murmelt einige Afrien aus der He des fous, dem Peintre amoureux de son Modèle, bem Maréchal ferrant, ber Plaideuse - und von Beit zu Beit ruft er mit aufgehobenen Augen und Sanden aus, ob bas idon ift? bei Bort! ob bas icon ift? Ob man ein Paar Ohren am Ropf baben und eine folde Frage thun fann? Run ward er wieder leidenschaftlich und fang gang leife, bann erhob er den Ton, nach Maaggabe wie er fich mebr paffionirte, bann famen bie Gebarden, bas Bergieben des Befichts und das Vergerren bes Korpers. Run fagte ich: gut, er verliert den Ropf und eine neue Scene ift gu ermarten. Wirklich bricht er auf einmal fingend los: Je suis un pauvre misérable.... Monseigneur, Monseigneur, laissez-moi partir.... O terre, recois mon or, conserve bien mon tresor, mon ame, mon ame, ma vie! O terre!..... le voilà. le petit ami! Aspettar e non venire ... A Zerbina penserete ... Sempre in contrasti con te si sta ... Er baufte und verwirrte breifig Arien, Italianifche, Frangoniche, tragifche, fomifche von aller Urt Charafter. Bald mit einem tiefen Bag flieg er bis in die Solle, dann jog er die Reble gufam= men und mit einem Fiftelten gerriß er die Bobe ber Lufte, und mit Bang, Saltung, Gebarde abmte er die verschiede: nen fingenden Perionen nach, wechjelemeije rafend, befanftigt, gebieteriid und ivottifd. Da ift em fleines Madden, bas weint, und er ftellt die gange fleine Biererei vor. Mun ift er Priefter, Konig, Tyraun, er drobt, beneblt, ergurnt fich,

nun ift er Sclave und gehorcht. Er befanftigt fich, er verzweifelt, beflagt fich und lacht, immer im Ton, im Tact, im Ginn ber Worte, bes Charafters, bes Betragens.

Alle die Schachpieler hatten ihre Breter verlassen und sich um ihn versammelt, die Fenster des Kasseczimmers waren von außen durch Borbeigehende besetzt, welche der Larm angebalten hatte. Es war ein Gelächter, daß die Decke hatte berften mögen. Er ward nichts gewahr, er suhr sort, ergrissen von einer solchen Entfremdung des Geistes, einem Enthusämus so nahe an der Tollheit, daß es ungewiß ist, ob er sich erbolen wird, ob man ihn nicht in einen Miethwagen wersen und gerade ins Tollhaus führen muß, indem er ein Stuck der Lamentationen des Jomesli sinat.

Bier wiederholte er mit einer Pracifion, einer Wahrbeit, einer unglaublichen 2Barme die iconfte Stelle jeder Abtheilung; das icone obligate Recitativ, wo der Prophet die Berftorung Berufalems malt, brachte er unter einem Strom von Thranen por und fein Auge blieb troden. Mehr war nicht gu verlangen an Bartheit bes Gefangs, an Starfe bes Ausbruds und bes Schmerzes. Er verweilte befonders bei ben Stellen, wo fich ber Tonfunftler vorzüglich als großen Meifter bewiefen hatte. Berließ er den Theil des Beiangs, fo ergriff er die Infirmmente, und bie verließ er wieder ichnell um gur Stimme gurudgufehren, eins ins andre verschlingend, daß bie Berbindung, die Ginheit des Bangen erhalten wurde. So bemadtigte er fich unfrer Geelen und bielt fie in ber wunderbarften Lage ichwebend, bie ich jemals empfunden babe. Bemunderte ich ibn? Ja id bewunderte. War ich gerührt und mirleidig? 3d war gerührt und mitleidig, bod ein laderlicher Sug war in diefe Gefühle veridmolgen und nahm ihnen ihre Ratur.

Aber ihr wart in Lachen ausgebrochen über die Art, wie er die verschiedenen Justrumente nachmachte. Mit aufgeblasenen stroßenden Wangen und einem rauhen dunkeln Ton stellte er hörner und Faget vor, einen schreienden naselnden Ton ergriff er für das Hautbois, mit unglaublicher Geschwindigkeit übereilte er seine Stimme die Saiten-Instrumente darzustellen, deren Tönen er sich auf's genaueste anzunähern suchte, er pfist die kleinen Klöten, er kollerte die Querstöte, schrie, sang mit Gebarden eines Masenden und machte ganz allein die Tänzer, die Tänzerinnen, die Sanger, die Sangerinnen, ein ganzes Orchester, ein ganzes Operntheater, sich in zwanzig verschiedene Nollen theilend, laufend, innehaltend, mit der Gebärde eines Entzückten, mit blinkenden Augen und schäumendem Munde.

Es war eine Sige jum Umfommen, und ber Schweiß, der den Rungeln feiner Stirne, der Lange feiner 2Bange folgte, vermifchte fich mit dem Quder feiner Saare, riefelte und befurchte ben Obertheil feines Aleides. Was begann er nicht alles! Er weinte, er lachte, er feufste, blidte gartlich, rubig oder muthend. Es war eine Frau, die in Schmerg verfinft, ein Ungludlicher, feiner gangen Bergweiftung bingegeben, ein Tempel ber fich erhebt, Bogel bie beim Untergang ber Sonne fich im Schweigen verlieren. Bald Waffer, Die an einem einfamen und fühlen Orte riefeln, oder als Giegbache von Bergen bergbiturgen, ein Gewitter, ein Sturm, Die Mlage ber Umfommenben, vermifcht mit dem Begifc ber Winde, bem garm bes Donners, es war die Nacht mit ibren Kinfterniffen, es war ber Echatten und das Schweigen, denn felbft bas Schweigen bezeichnet fich burch Tone. Er war gang außer fic. Ericopft von Unftrengung, wie ein Mann, ber aus einem tiefen Echlaf ober aus einer langen

Berftreuung bervortritt, blieb er unbeweglich, fumpf, erfraunt. Run febrt er feine Blide um fich ber, wie ein vermirrter Menich, ber ben Ort, wo er fic befindet, wieder gu erfennen fucht. Er erwartet bie Mudfehr feiner Grafte, feines Bewußtfenns, er trodnet maidinenmagig fein Benicht. Bleich einem, ber beim Erwachen fein Bett von einer großen Menge Perionen umgeben fande, jo in einem volligen Bergeffen, in einem tiefen Unbewußtienn beffen, mas er gethan bat, ruft er im erften Mugenblid): Run, meine Berren, was giebt's, was lacht 3br? was erftaunt 3br? was giebt's benn ? .... Dann feste er bingu, bas beift man eine Mufit, einen Muffer. Inbeffen verachte man nicht gewife Befange bes Lulli. Die Scene j'attendrai l'aurore made man beffer, obne die Borte gu verandern. 3ch fordre jedermann auf. Beradte man nicht einige Stellen von Campra, die Biolin= finde meines Onfels, feine Gavotten, feine friegeriichen Mariche, feine Priefter und Opferzuge. Pales flambeaux, Nuit plus affreuse que les ténèbres.... Dieu du Tartare, Dieu de l'oubli .... (Da verftarfte er feine Stimme und bielt die Tone gewaltsam aus. Die Nachbarn fredten die Ropfe burch bie Fenfier, wir ftedten unfre Finger in die Obren. Er fagte:) Sier muß man Lungen baben, ein großes Organ, Unft genng. Aber Simmelfahrt ift da, Faften und brei Ronige find vorbei, und fie miffen noch nicht, was fie in Dufit ichen follen, und baber auch nicht, was bem Tonfunftler fremmt. Die lyrifche Poeffe foll noch geboren werben, aber fie fommen icon noch bagu, boren fie nur genug den Pergoleie, ben Gadbien, Terradeglias, Traetta und andre, leien fie nur Metaftafio wiederholt, fo fommen fie icon dagu.

Id. Und wie? hatten Quinault, la Motte, Fontenelle nichts davon verffanden?

Er. Nichts, mas wir brauchen fonnten. Es find nicht fechs Berje bintereinander, in allen ihren allerliebften Ge-Dichten, die man in Mufit feten konnte. Es find geiftreiche Spruche, gartliche, garte Madrigale. Aber um gu wiffen, wie leer bas von Sulfsmitteln für unfre Runft ift, für bie gewaltsamfte der Runfte, felbft die Runft des Demoftbenes nicht ausgenommen, lagt Euch folche Stude vorlegen, und fie ericeinen Euch falt, obnmächtig, eintonig: benn nichts ift brinn, was bem Bejang gur Unterlage bienen fonnte. Gben jo gern componirte ich die Marimen des Rochefoncault und Die Gedanken bes Pascal. Der thierische Schrei ber Leidenichaft bat die Reibe zu bezeichnen, die und frommt. Diefe Musdrude muffen übereinander gedrängt fenn, die Phrase muß furs fenn, ber Ginn abgeschnitten, schwebend, bamit ber Muffer über bas Bange fomohl wie über die Theile berriche, ein Wort auslaffe oder wiederhole, eins hingufuge, bas ihm fehlt, das Bedicht wenden und umwenden fonne, wie einen Polppen, ohne bas Gebicht zu gerftoren. Das macht bie Frangofiiche Iprifche Poefie viel fcmerer, als in Spracen welche Umwendungen gulaffen und von felbft dieje Bequem= lichkeiten darbieten ... Barbare, cruel, plonge ton poignard dans mon sein; me voilà prête à recevoir le coup fatal; frappe, ose.... Ah! je languis, je meurs... Un feu secret s'allume dans mes sens... Cruel amour que yeux-tu de moi? Laisse-moi la douce paix dont j'ai joui... Rendsmoi la raison ... Die Leidenschaften muffen ftark fenn. Die Bartlichteit des Iprischen Poeten und des Mufftus muß ertrem jenn. Die Urie ift faft immer am Schluß einer Scene. Wir brauchen Ausrufungen, Interjectionen, Guspenfionen, Unterbrechungen, Bejahungen, Berneinungen, mir rufen, wir fieben, mir febreien, wir feufgen, wir weinen, wir lachen

von Herzen. Keinen Wiß, feine Sinngedichte, feine habfchen Gedanfen, das ift zu weit von der einfachen Natur.
Und glaubt nur ja nicht, daß das Spiel der Theaterfünstler und ihre Deflamation uns zum Muster dienen könne. Pfut doch! Wir musten es frastiger haben, weniger manierirt, wahrer. Einfache Gesprache, die gemeine Stimme der Leibenschaft sind uns um so nöthiger, als unsre Sprache monotener ist und weniger Accent har. Der thierische Schrei, der Schrei des leidenschaftlichen Menschen bringt ihn hervor.

(Indeffen er so zu mir sprach, hatte sich die Menge verlaufen, die uns erst umgab, entweder weil sie nichts verstand, oder wenig Theil an seiner Nede nahm, denn gewöhnlich mag das Kind sich lieber unterhalten, als sich unterrichten, und so waren sie denn wieder an ihrem Spiel und wir in unferm Winfel allein. Auf einer Bauf sissend, den Kopf wider die Mauer gelehnt, die Arme hängend, die Angen halb gescholssen, sagte er zu mir:) Ich weiß nicht, wie mir ist; als ich hierher kam war ich frisch und froh, und nun bin ich zerbrechen und zerschlagen, als wenn ich zehn Meilen gemacht hätte, das hat mich schuell angepackt.

Ich. Wollt Ihr etwas Erfrischungen?

Er. Necht gern. Ich bin heifer, die Kraft entgeht mir und ich fühle einige Bruftichmerzen. Das begegnet mir fast alle Tage, ohne daß ich weiß warum.

Ich. Was beliebt Euch?

Er. Was Euch gefallt. Ich bin nicht leder. Der Mangel hat mich gelehrt mir alles gefallen zu laffen...

(Man brachte uns Bier und Limonade. Er füllte ein großes Glas, leerte es zwei- oder dreimal. Dann wie ein erquidter Mensch huftet er fart, rudt sich zusammen und fahrt fort:)

Aber meint Ibr nicht auch, Gerr Philosoph, ift es nicht ein recht fonderbarer Kall, daß ein Fremder, ein Italianer, ein Duni fommen muß, und erft zu lehren, wie unfrer Mufit ein Ausbrud zu geben fen, wie unfer Befang fich allen Bewegungen, allen Tactarten, allen Paufen, allen Declama: tionen fügen fonne und bas ohne die Profodie zu verlegen. Und es war doch fein Meer guszutrinfen. Wer von einem Bettler auf der Strafe um Almofen angesprochen murde, wer einen Mann vom Born bingeriffen, ein eiferfüchtiges rafen-Des Weib gebort hatte, einen verzweifelten Liebhaber, einen Schmeichler, ja einen Schmeichler, ber seinen Ion fanft macht, feine Sulben giebt mit einer Soniaftimme, genua jede Leidenschaft, es fen welche es wolle, wenn fie nur durch ibre Kraft verdiente ein Borbild bes Mufifus zu fenn; ein folder batte zwei Dinge gewahr werben follen, einmal daß Die langen und furgen Splben feine bestimmte Dauer haben, nicht einmal einen bestimmten Bezug unter ihrer wechfel: feitigen Dauer, daß die Leidenschaft mit der Profodie verfahrt faft wie es ibr gefällt, daß fie die größten Intervalle trifft, daß der, welcher im bochften Schmerze andruft: Webe mir Unglüdlichen! Die ausrufende Epibe auf den höchften und ichariften Ton tragt und alsbann in tieferen und ichwaderen Tonen berabsteigt in die Octave oder ein größeres Intervall, und einem jeden Ton die Quantitat giebt, die ber Wendung ber Melodie guipricht, ohne daß bas Dbr beleidigt werde, ohne daß die lange oder furge Enlbe die Lange oder Rurge des ruhigen Geiprachs behalten habe. Welchen Weg baben wir nicht gemacht, feitdem wir die Parenthefe Urmidens, das vainqueur im Minglo; das quelqu'un le peut-être; das entichloffene obeissons; die galanten Indien als Bunder muffalischer Declamation anführten? Gent gud' ich bei diesen

Wundern die Achfeln. Bei dem Schwunge wie die Kunft vorwarts geht weiß ich nicht wohin sie gelangen tann, inbessen trinken wir eins!

(Er trant zwei-, dreimal, ohne zu wiffen was er that, und war auf dem Wege sich zu erfäusen, wie er sich erschöptt hatte, ohne es zu bemerken, hatte ich nicht die Flasche weggefetzt, die er zerstreut am vorigen Orte suchte. Da sagte ich zu ihm:)

Wie fommt's, daß, mit einem fo feinen Gefühl, einer fo großen Reigharfeit für die Schönheiten mufikaliicher Aunft, ihr fo blind gegen fittliche Schönheit fenn konnt, fo gefühle

los für den Reig ber Tugend?

- Er. Wahrscheinlich weil es für diese einen Sinn giebt, den ich nicht habe, eine Fiber, die mir nicht gegeben ist, eine erschlaffte Fiber, die man immer kneipen mag und die nicht schwirrt. Oder habe ich vielleicht immer mit guten Musstern und schlechten Menschen gelebt und mein Ohr ist dadurch sein, mein Herz aber taub geworden, und sollte nicht auch etwas in der Familie liegen? Das Blut meines Vaters und meines Onkels ist dasselbe Blut, und das meine dasselbe Blut wie meines Vaters. Die vaterliche Erbfaser war hart und stumpf, und diese verfluchte erste Grundfaser hat sich alles Uebrige angeglichen.
  - 3d. Liebt Ihr Guer Rind?
  - Er. Db ich's liebe? Den fleinen Wilden bis gur Narrheit.
- Id. Und bemuht Ihr Euch nicht ernftlich bei ihm die Wirfung der verfluchten vaterlichen Kafer zu hemmen?
- Er. Das wurde, daucht mir, eine fehr unnüge Arbeit fenn. Ift er bestimmt ein rechtlicher Mann zu werden, so wurde ich nicht schaden; aber wollte die Urfaser, daß er ein Taugenichts wurde, wie der Bater, so ware die sammtliche

Mube ibn gu einem ehrlichen Manne gu machen ibm febr febadlich. Indem die Ergiebung immer ben Sang ber Erbfaier durchtreust, so wurde er, wie durch zwei entagagnagiente Arafte gezogen, den Weg des Lebens nur ichmanfend geben, wie man deren fo viele fiebt, die fich gleich linfisch im Guten, wie im Bojen benehmen. Das beiffen wir Especen, von allen Epignamen ift dieß der furchterlichfte, benn er bezeichnet Die Mittelmagiafeit und brudt bie bochfte Stufe ber Veradtung aus. Ein großer Taugenichts ift ein großer Tauge: nichts, aber er ift feine Espece. Rame ich nun meinem Zohn durch Erzichung die Quere, fo verlor' er feine iconnien Babre, ebe die vaterliche Kafer fich wieder in ibre Rechte geicht und ibn gu ber vollfommenen Verworfenbeit gebracht batte, ju der ich gefommen bin. Aber ich thue jest nichts. ich laffe ibn geben, ich betrachte ibn, er ift icon gefrafig. sudringlich, ichelmifch, faul, verlogen, ich furchte er wird nicht aus ber Art fcblagen.

3 d. Und 3hr werder einen Mufifus aus ihm machen, damit ja nichts an der Aebulichfeit feble?

Er. Einen Mufifus, einen Mufifus! Manchmal betracht' ich ihn und fniriche mit den Jagnen und lage: Collteft du jemals eine Note fennen, ich glaube ich drehte dir den hals um.

Ich. Und warum das, wenn's beliebt?

Er. Das führt zu nichts.

3d. Das führt zu allem.

Er. Ja, wenn man vortrefflich ift; aber wer fann fich von feinem Ainde versprechen, daß es vortrefflich senn wird? Bebntausend gegen Eins, er wird nur ein elender Saitensfrager werden wie ich. Wift 3br, daß vielleicht eher ein Kind zu finden ware ein Konigreich zu regieren, einen großen König daraus zu machen, als einen großen Liolinipieler?

3d. Mir icheint, bag angenehme Talente, felbft mittel: magig ausgeubt, bei einem fittenlosen, in Liederlichfeit und Mufwand verlornen Bolfe einen Meniden febr geschwind auf bem Wege bes Bludes forbern. 3ch felbft babe einer Unter: redung beigewohnt zwischen einer Espece von Beiduger und einer Copece von Beiduttem. Diefer war an jenen als einen gefalligen Mann empfohlen, der wohl dienen tonne - Mein herr, was verftebt 3br? - 3ch verftebe Mathematik fo giemlich - So unterrichtet in ber Mathematif! und wenn Ihr Euch gebn bis gwölf Sabre auf dem Difafter von Paris werdet beidmußt baben, fo babt ibr drei: bis vierbundert Livres Menten erworben - 3ch babe bas Recht ftubirt und bin giemlich darin bewandert - Ramen Dufendorf und Grotius auf die Welt gurud, fie fturben vor Sunger an einem Prallftein - 3ch weiß recht gut die Geschichte und Geographie -Gabe es Eltern, benen die Erziehung ihrer Rinder am Bergen lage, fo ware Euer Gluck gemacht, aber es giebt feine -Ich bin ein guter Mufifus - Und warum fagtet Ihr bas nicht gleich? Und um Euch zu zeigen, was man aus diefem Talente fur Bortheil ziehen fann: ich habe eine Tochter, fommt alle Abende von halb Gieben bis Renn, gebt ibr Unterricht und ich gebe Guch fünf und zwanzig Louisd'or bes Sabre. 3hr frubftudt, freif't, nehmt das Befper = und Abend= brod mit und. Der Ueberreft Eures Tags gehört Guch und 3br verwendet ihn ju Gurem Bortheil.

Er. Und der Mann, was ift aus ihm geworden?

Ich. Ware er flug gemefen, fo hatte er fein Glud gemacht, das Einzige was Ihr im Ange zu haben icheint.

Er. Freilich! Nur Gold, nur Gold! Gold ift alles und das liebrige ohne Gold ift nichts. Auch hute ich mich meinem Anaben ben Kopf mit ichenen Grundfaben vollzupfropfen,

bie er vergessen müßte, wenn er nicht ein Bettler bleiben wollte: dagegen sobald ich einen Louisd'or besitze, das mir nicht oft begegnet, stelle ich mich vor ihn hin, ziehe das Goldstück aus meiner Tasche, zeige es ihm mit Verwunderung, hebe die Augen gen Himmel und füsse das Geld; und ihm noch bester begreislich zu machen, wie wichtig das heilige Stück sen, so lalle ich ihm, so zeige ich mit dem Finger alles was man sich anschaffen kann, ein hübsches Nöckben, ein hübsches Müschen, einen guten Viscuit. Dann steck ich den Louisd'or in die Tasche, ich spaziere mit Uebermurh, ich hebe den Schooß meiner Weste auf, ich schlage mit der Hand auf die Tasche und so mache ich ihm begreislich, daß diese Sicherheit die er an mir bemerkt, von dem Louisd'or sich herschreibt.

Ich. Man kann's nicht beffer. Aber wenn es begegnete, daß er, tief durchdrungen von dem Werth der Goldfineke, gelegentlich eines Tages . . . .

- Er. Ich verfiehe Euch. Darüber muß man die Augen gubriden. Es giebt ja auch feinen moralischen Grundfaß, ber nicht feine Unbequemlichkeit hatte, und wenn das Schlimmfte zum Schlimmen kommt, so ist es eine bose Viertelftunde und dann ist alles vorbei.
- Ich. Auch nach so muthigen und weisen Ansichten befiebe ich noch auf meinem Glauben, daß es gut ware ibn zum Musifer zu machen. Ich weiß fein Mittel fich geschwinber ben Großen zu nabern, ihren Lastern zu dienen und aus ben seinigen Vortheil zu ziehen.
- Er. Es ift mahr. Aber ich habe Projecte die noch schneller und sicherer guten Erfolg versprechen. Uch wenn's nur eben so wohl ein Madchen ware! Aber da man nicht thun fann, was man will, so muß man nehmen was sommt,

den besten Vortheil darans zieben, und nicht deshalb auf dumme Weise, wie die meisten Vater, die nichts schlimmers thun könnten, wenn sie aufs Ungluck ihrer Kinder studirt batten, einem Kinde, das in Paris zu leben bestimmt ist, die Lacedamonische Erziehung geben. Ist unsre Erziehung schlimm, so sind die Sitten meiner Nation Schuld dran, nicht ich. Verantwort' es wer kann. Mein Sohn soll glucklich seun, oder was auf Eins hinauskommt, geehrt, reich und machtig. Ich senne ein wenig die leichtesten Wege zu diesem zweck zu gelangen, und ich will ihn früh genug damit bekannt machen. Tadelt Ihr mich, Ihr andern Weisen, so wird die Menge und der Ersolg mich lossprechen. Er wird Geld besitzen, ich sag's Euch, und wenn er genug besitzt, so wird ihm nichts ermangeln, selbst Eure Uchtung nicht und Eure Ehrsurcht.

3d. Ihr fonntet Euch irren.

Er. Oder er befummert fich nichts drum, wie andre mehr . . . .

(Hierin war nun freilich gar viel von dem was man denkt, wornach man sich beträgt; aber was man nicht aussfpricht, und das ist denn der auffallendste Unterschied zwischen meinem Manne und den meisten Menschen die uns umgeben. Er bekannte die Laster, die ihm anhingen, die auch andern anhangen; aber er war kein Heuchler; er war nicht abscheulicher als jene, er war nur offener und solgerechter, manchmal profunder in seiner Berderbnis. Ich zitterte wozu sein Anabe unter einem solchen Lebrer werden konnte: denn gewiß bei einer Erziehung, die so genau nach unsern Sitten gebildet war, mußte er weit gehn, wenn ihm nicht frühzeitig Einhalt geschah.)

Er. D fürchtet nichts. Der bedeutende, ber fcmere

Punkt, bei dem ein guter Vater besonders verweilen soll, ift nicht etwa daß er seinem Anaben die sammtlichen Laster überliefre, die ihn reich machen, die Lächerlichseiten, wedurch er den Großen unschähler wird; das weiß die ganze Welt, wenn nicht spstematisch wie ich, doch nach Beispiel und einzelnem Unterricht. Nein, der Hauptpunkt ist, ihm das rechte Maaß zu bezeichnen, die Kunst sich der Schande, der Entehrung, den Gesehen zu entziehen: das sind Dissenauzen in der gesellschaftlichen Harmonie, diese muß man wissen auzubringen, vorzubereiten, zu retten. Nichts ist so platt, als eine Reihe vollkommener Accorde. Es muß etwas geben, das anrege, das den Strahlenbündel trenne und ihn in Farben zerstreue.

Id. Schr gut! Durch diesen Vergleich führt 3br mich von den Sitten abermals zur Mufit, von der ich mich wider meinen Willen entsernt hatte. Ich danke Euch; denn um nichts zu verbergen, ich liebe Euch mehr als Mufiter denn als Moralift.

Er. Und doch fiehe ich in der Mufit fehr untergeordnet und fehr hoch in der Moral.

- Id. Daran zweiste ich, aber wenn es ware, so bin ich ein einsacher Mann und Eure Grundsage find nicht die meinigen.
- Er. Defio folimmer für Euch. Ach befaß' ich nur Eure Talente!
  - 3d. Laft meine Talente und gedenten wir der Guren.
- Er. Ja, wenn ich mich nur ausbrücken fennte, wie Ihr. Aber ich fpreche einen verteufelten Mischmasch, halb wie Weltleute und Gelehrte und halb wie die Marktweiber.
- Id. Ich rede ubel. Ich weiß nur die Wahrheit ju fagen und das greift nicht immer, wie Ihr wift.

- Er. Es ift auch nicht um die Wahrheit zu fagen, aber um die Lüge gut zu fagen, daß ich mir Euer Talent wunsche. Wift' ich fur zu schreiben, ein Buch zu schnüren, eine Dedication zu wenden, einen Narren recht von seinem Berzbienste trunfen zu machen, mich bei den Weibern einzufchmeicheln.
- Ich. Das alles wift Ihr tausendmal besfer als ich. Ich ware nicht einmal werth Euer Schüler zu fenn.
- Er. Wie viel große Eigenschaften, deren Preis Ihr nicht erfennt!
  - Ich. Den Preis, den ich drauf lege, erwerbe ich auch.
- Er. Ware das mahr, fo trugt Ihr nicht diefen groben Rod, biefe Zengweste, diese baumwollnen Strumpfe, diefe fchweren Schuhe und diese alte Perrude.
- Ich. Ihr habt Necht. Man muß sehr ungeschielt senn, wenn man nicht reich ist, und sich doch alles erlaubt um es zu werden. Aber es giebt Leute, wie ich, die den Neichthum nicht als das Kostbarfte auf der Welt betrachten. Wunder-liche Leute!
- Er. Gehr wunderliche Leute! Mit diefer Ansicht wird man nicht geboren, man giebt fie fich: denn fie ift nicht in der Natur.
  - 3d. Des Menschen?
- Er. Des Menschen. Alles was lebt, und so auch ber Meusch, such fein Wohlseyn auf Kosten dessen, der was bergeben kann, und ich bin sicher, daß wenn ich meinen kleinen Wilden gehen ließe, ohne daß ich ihm irgend etwas sagte, wurde er reiche Kleiber verlangen, reichliche Nahrung, Wertbichähung der Manner, Liebe der Frauen, alles Gluck des Lebens auf sich vereinigt.
  - In. Bare ber fleine Wilde fich felbft überlaffen und

bewahrte seine ganze Schwache, vereinigte mit der geringen Bernunft bes Kindes in der Biege die Gewalt der Leidenschaften des Mannes von dreißig Jahren, so brach' er seinem Dater den hals und entehrte seine Mutter.

Er. Das zeigt die Nothwendigfeit einer guten Erziehung und wer bestreitet sie? Was ist denn aber eine gute Erziehung, als die zu allen Arten Genuß führt obne Gesahr und Ungelegenheit?

3d. Beinahe fonnt' ich Euch beipflichten! aber wir wollen uns vor einer Erflarung buten.

Er. Warum?

Ich. Weil ich fürchte die Uebereinstimmung ist nur scheinbar, und wollten wir bestimmen, was denn für Gefahren und Ungelegenheiten zu vermeiden find, so versiehn wir und nicht mehr.

Er. Und mas thut's benn?

Ich. Laffen wir das, was ich daven weiß werde ich Euch nicht lehren, und leichter unterrichtet Ihr mich in dem, was Ihr von der Musit wersteht und ich nicht weiß. Lieber Rameau, laßt uns von Musit reden und sagt mir, wie kommt's, daß Ihr mit der Leichtigkeit die schönsten Stellen der großen Meister zu sublen, im Gedächtniß zu behalten, sie mit dem Enthusasmus, den sie Euch einstößen, wieder zu geben und andere wieder zu entzücken, wie kommt's, daß Ihr nichts gemacht habt, das etwas werth sep?

(Anftate mir zu antworten zudte er mit dem Kepf, bob den Finger gen himmel und rief: Und das Gestirn, das Gestirn! Als die Natur Leo, Binci, Vergolese, Duni bildete, da ladelte sie; ein ernsthaftes und gebieterisches Gesicht machte sie, als sie den lieben Ontel Namean bervorbrachte, den man wahrend zehn Jahren den großen Namean wird

genannt baben, und von bem man bald nicht mehr fprechen mirb. 218 fie aber feinen Better ausammenraffte, ba ichnitt fie eine Frage und wieder eine Frage und noch eine Frage . . . . Mis er bas fagte, ichnitt er verschiedene Befichter. Es war Berachtung, Beringschaftung, Fronie. Er ichien ein Stud Teig zwiiden feinen Kingern zu fneten, und ladelte über Die laderlichen Kormen, die er ihm gab. Sierauf warf er Die feltsame Dagobe weg und fagte:) Go machte fie mich und warf mich neben andre Vagoden, einige mit dicen, wohlge= fattigten Bauchen, furgen Salfen, flokenden vorliegenden Mugen von avoyleftischem Anfebn. Auch frumme Salfe gab's, und dann trodne Riguren, mit lebhaftem Auge und einer Sabichtenafe. Alle wollten fich zu Tode lachen, indem fie mich faben, und ich feste meine Raufte in die Seiten und wollte mich zu Tode lachen, als ich fie fahe. Denn die Theren und Narren haben Freude an einander, fie fuchen fich, fie gieben fich an. Satte ich ba bei meiner Unfunft nicht bas Eprudwort icon fertig gefunden, bas Geld ber Marren ift bas Erbtbeil ber Beideidten, mir mare man's ichuldig geworden. Ich fühlte, die Natur hatte mein Erbtheil in den Beutel ber Pagoden gelegt, und ich versuchte tausend Mittel um es wieder zu erhaschen.

Ich. Ich fenne biese Mittel. Ihr habt mir davon gefprochen. Ich habe sie sehr bewundert; aber bei fo viel Fabigfeiten, warum versuchtet Ihr nicht ein schones Wert?

Er. Das ift gerade wie ein Weltmann zum Abbe Le Blanc fagte. Der Abbe fagte: Die Marquife von Pompadour nimmt mich auf die Hand, und trägt mich bis an die Schwelle der Atademie, da zieht sie ihre Hand weg, ich falle und breche beibe Beine. — Der Weltmann antwortete: Ihr felltet Ench zusammen nehmen, Abbe, und die Thure mit bem Kopf einfiogen. — Der Abbe versetete: Das babe ich eben versucht und wift Ihr mas ich bavon trug? eine Beule an ber Stirn.

(Nach diesem Geschichteben ging mein Mann mit bangendem Kopf einher, nachdenklich und niedergeschlagen. Er seufzte, weinte, jammerte, erhub Hande und Angen, schlig den Kopf mit der Fauft, daß ich dachte er würde Stirn oder Finger beschadigen. Dann seht er binzu:) Mir scheint es ist doch was da drinnen. Aber ich mag schlagen und schütteln wie ich will, nichts kommt beraus. (Dann begann er wieder den Kopf zu schütteln, die Stirn gewaltig zu schlagen und sagte:) entweder ist niemand drinnen, oder man will mir nicht antworten.

(Nach einem Augenblick zeigte er ein muthiges Ansebn, erhob den Ropf, leate die rechte Sand aufs Berg, ging und fagte:) 3ch fuble, ja ich fuble . . . . (Er ftellte einen Men: fcben por, der boje mird, ber fich argert, gartlich mird, benebit, bittet, und ohne Borbereitung fprach er Meden des Borns, bes Mitleidens, bes Saffes, ber Liebe. Er entwarf bie Charaftere ber Leidenschaft mit einer Keinbeit, einer erftau: nenden Wabrbeit. Dann fest' er bingu!) Go in's Niedt, glaub' ich. Run fommt's. Da fiebt man, was ein Geburtsbelfer thut, ber die Schmerzen reist und beschleunigt und eilig bas Kind bringt. Bin ich allein und nehm' ich bie Reder, will ich fereiben, fo gerbeiß' ich mir die Ragel, nube Die Stirn ab. Gehorfamer Diener, guten Abend, der Gott ift abwefend. 3ch glaubte Genie gu baben, am Ende ber Beile lefe ich, daß ich dumm bin, bumm, dumm. Aber wie will man auch fühlen, fich erbeben, benfen, mit Starfe malen, wenn man mit Leuten umgebt, wie die find benen man auf: warten muß, um gu leben? Die will man bas mitten unter

folden Reben, Die man führt und bort, und biefem Gevatter: geflatich: Seute war der Boulevard allerliebft. Sabt ihr ben Fleinen Murmeltbierinngen gebort, er fvielt icharmant. Berr fo und fo bat das fconfte grangeaufelte Befvann, bas man nich nur benfen mag. Die fcone Madam D. D. ift auch auf bem Rudweg. Tragt man benn mit funf und viergig Sabren noch einen folchen Auffat? Die junge fo und fo ift mit Diamanten bedeckt, die ihr wenig foften - 3hr wollt fagen, die ibr viel foffen - Nicht boch! - 2Bo babt Ihr fie gefeben? - Beim verlornen und wiedergefundenen Artequin. Die Scene ber Bergweiflung ift gespielt worden wie noch niemals. Der Policinelle ber Foire bat Reble, aber feine Reinbeit, feine Seele. Madame die und die hat auf einmal zwei Kinder gefriegt. Go fann boch jeder Bater gu bem Geinigen greis fen . . . . Und das nun alle Tage zu fagen, wieder zu fagen und zu boren, follte bas erwarmen und zu großen Dingen führen?

Id. Rein! man ichloffe fich lieber auf fein Dachfinden, trante Baffer, fpeifte trodnes Brod und fucte fich felbft.

Er. Bielleicht. Aber dazu habe ich den Muth nicht. Und fein ganzes Dafepn an etwas Ungewisses wagen? und der Name den ich führe, Nameau! Nameau zu heißen, das ist unbequem. Es ist nicht mit Talenten, wie mit dem Adel der sich fortpstanzt und dessen Herrlichkeit wachft, indem er vom Großvater zum Bater, vom Bater zum Sohn, vom Sohn zum Enkel übergeht, ohne daß der Ahnherr eine Forderung von Berdienst an seinen Abkömmling mache. Der alte Stamm ästet sich zu einem ungeheuren Narrenbaume, aber was schadet das? Mit dem Talent ist's ganz anders. Um nur den Ruf seines Baters zu erhalten, muß man gesschickter seyn, als er, man muß von seiner Faser geerbt haben.

Die Fafer ift mir ausgeblieben; aber bas handgelent ift geubt, ber Bogen rührt fich und der Topf fiedet, ift's nicht Ruhm, fo ift's Bouillon.

3d. Un Eurer Stelle liefe ich mir's nicht nur gefagt

fenn, ich versuchte.

Er. Und glaubt Ihr, daß ich nicht versucht habe? Ich war noch nicht vierzehn Jahr alt, als ich mir zum erstenmal sagte, was hast du, Nameau? Du sinnst? Auf was sinnst du? Du möchtest gern etwas gemacht haben, oder machen, woran sich die Welt entzückte . . Nun denn; so blase und rühre die Finger, schneide das Rohr zu, so giebt es eine Riote. Ich ward alter und wiederholte die Reden meiner Kindheit, und noch immer wiederhole ich sie. Aber die Statue Memnons bleibt mein Nachbar.

Id. Bas wollt Ihr mit Gurer Statue Memnons?

Er. Das ift flar, bunft mich. In ber Rachbarichaft von Memnons Bildfaule ftanden viele andre, gleichfalls von ber Conne beidienen, aber nur die eine gab einen Mlang. Boltaire ift ein Poet und wer noch? Boltaire, und ber Dritte? Boltaire, und der Bierte? Boltaire. Mufifer find Minaldo von Capua, Saffe, Pergolefe, Alberti, Tartini, Locatelli, Terradeglias, mein Onfel, ber fleine Duni, ber weder Gefichtsausdrud, noch Figur hat; aber ber fublt, bei Gott! ber Befang hat, und Ausdrud. Das ift nun mohl eine fleine Babt Memnons. Das übrige will nicht mehr beißen, als ein Paar Ohren an einen Stock genagelt. Huch find wir übrigen bettelhaft, fo bettelhaft bag es eine Luft ift. Ich, herr Philosoph, bas Clond ift eine fdredliche Cache. 3ch febe es fauernd, mit lechzendem Munde, um einige Tropfen Baffer aufzufangen, die fich aus dem Gefaß ber Danaiben verlieren. 3d weiß nicht, ob es den Beift der Philosophen schärft, aber es verfaltet teuflisch den Kopf bes Poeten. Man singt nicht gut unter dem Fasse, und doch ist der glücklich zu preisen, der einen Platz findet. Ich war so glücklich und habe mich nicht halten können. Uch ich war schon einmal so ungeschickt, ich reis'te durch Böhmen, Deutschland, die Schweiz, fland, zum Teufel in alle Welt.

3d. Unter dem löcherigen Sag?

Er. Unter dem löcherigen Faß. Es war ein reicher verschwendrischer Jude, der die Musik und meine Thorheiten liebte. Ich musicirte wie es Gott gestel, und spielte den Narren dabei. Mir ging nichts ab. Mein Jude war ein Mann, der das Geses kannte, der es streng und schross beobsachtete, manchmal in Gegenwart des Freundes, immer in Gegenwart des Fremden. Er zog sich einen bösen Handel zu, den ich Euch erzählen muß.

In Utrecht fand fich eine allerliebfte Dirne, die Chriftin gefiel ihm. Er fdidte ihr einen Auppler mit einem fiarfen Wechfel. Die wunderliche Creatur verwarf bas Unerbieten, ber Jude war in Verzweiflung. Der Mittelsmann fagte, warum betrübt 3hr Euch fo? Wollt 3br eine bubiche Frau? Richts ift leichter, und zwar eine noch bubidere als die, nach ber 3hr trachtet. Es ift meine Frau, ich trete fie Euch ab für benfelbigen Preis. Gefagt gethan. Der Mittelsmann behalt den Bechfel und führt meinen Juden gur Frau. Der Wechfel wird fällig, ber Jude laft ihn proteftiren und weigert bie Bablung. Denn ber Jude fagte gu fich felbft: Riemals wird biefer Mann fich gu fagen unterfteben, um welchen Preis er meinen Bechiel befigt, und ich werde ibn nicht bezahlen. Bor Bericht fragte er ben Ruppler: Diefen Bechfel von wem habt 3hr ibn? - Bon Guch. - Sabt 3hr mir Geld geborgt? - Rein! - Sabt 3hr mir 2Baaren geliefert? - Rein! -

habt 3hr mir Dienste geleister? — Nein! aber davon ist die Rede nicht. 3hr habt den Wechel unterzeichnet und werdet bezahlen — Ich habe ihn nicht unterzeichnet — So ware ich also ein Verfälscher? — Ihr oder ein andrer dessen Wertzeug 3hr send — Ich bin ein Schust, aber 3hr send ein Spischuse. Glaubt mir und treibt mich nicht auss Aeußerste. Ich gestebe sonst alles. Ich entehre mich, aber Euch richte ich zu Grunde . . . Der Jude verachtete die Drohung, und der Auppler entdeckte die ganze Geschichte bei der nachsten Sitzung. Sie wurden beide beschimpft und der Jude zu Jahlung des Wechsels verdammt, dessen Summe man zum Vesten der Armen verwendete. Da trennte ich mich von ihm und fam hieher.

Bas follte ich thun? denn ich mußte vor Elend umfom= men ober etwas vornehmen. Allerlei Borfchlage gingen mir burch den Ropf. Bald wollt' ich mich in eine Landtruppe werfen und tauate weder fürs Theater, noch fürs Ordefter. Bald wollt' ich mir ein Bild malen laffen, wie man's an der Stange berumträgt und auf einer Kreugftrafe binvflangt. Dabei hatt' ich mit lauter Stimme meine Geschichte erzählt: Sier ift die Stadt, wo er geboren ift. Sier nimmt er 216= ichied von feinem Bater bem Avothefer, bier fommt er in Die Sauptstadt und fucht die Wohnung feines Onfels. Sier liegt er feinem Onfel gu Rugen, ber ibn fortjagt. Dier giebt er mit einem Juden berum u. f. w. Den andern Tag ftand ich auf, wohl entschloffen mich mit den Gaffensangern zu verbinden, und bas murd' ich nicht am schlimmften gemacht haben. Unfre lebungen batten wir unter ben Kenftern meines lieben Ontels angestellt, der vor Bosheit zerplaßt ware. 3ch ergriff ein anderes Mittel.

(Da hielt er inne und ging nach und nach von der

Stellung eines Mannes ber eine Bioline balt, auf ber er bie Tone greift, bis zur Gestalt eines armen Teufels über, bem bie Arafte mangeln, dem bie Aniee ichlettern und ber verscheiden wurde, wenn man ihm nicht ein Studchen Brod zuwurse. Er bezeichnete sein außerstes Bedürfniß durch bie Bewegung bes Fingers gegen seinen halb offenen Mund.)

Das versteht man. Man wirft mir eine Aleinigkeit zu, um die wir uns streiten, drei oder vier Hungrige, wie wir sind. Und nun denkt einmal groß, macht schöne Sachen in einem solchen Bustande!

Ich. Das ist schwer.

Er. Von Stufe zu Stufe fiel ich endlich in ein gutes Saus und befand mich föstlich. Nun bin ich verstoßen und muß von neuem die Darmsaiten sagen und auf die Gebarde des Fingers gegen den lechzenden Mund zurückfehren. Nichtsist bestandig auf der Welt. Um Glücksrade heute oben, mergen unten. Verfluchte Zusalle führen uns und führen uns sehr schlecht.

(Dann trant er einen Schludt, ber noch in ber flaide ubrig geblieben war. Dann wendete er fich ju feinem Nachbar:)

Mein herr, ich bitte Euch um eine kleine Prife. 3hr habt ba eine schöne Dose. 3hr sevd fein Musikus? — Nein! — Desto besser für Euch. Das sind arme, beklagenswerthe Schufte. Das Schicksal hat mich dazu gemacht, Mich, indessen zu Montmartre vielleicht in einer Mühle, ein Müller, ein Mublknecht sich befindet, der nichts anders als das Klappern der Muble hören wird und der vielleicht die schönsten Gesange gefunden hatte. Nameau zur Mühle, zur Mühle, dort gehörst du hin!

3d. Die Ratur bestimmte jeden dagu, wogu er fich Dube geben mag.

Er. Doch vergreift fie fich oft. Bas mich betrifft, ich betrachte die irdifchen Dinge nicht von folder Bobe, wo alles einerlei ausfieht. Der Mann, der einen Baum mit ber Scheere reinigt, und bie Raupe, die daran bas Blatt nagt, fonnen für zwei gleiche Infecten gelten. Jeder bat feine Pflicht. Stellt Euch auf eine Planetenbahn und theilet von dorther, wenn es Euch gefallt, nach Art bes Reaumur, das Gefdlecht der Fliegen in Rabende, Adernde, Sichelnde, ober die Menfchengattung in Tifcher, Simmerleute, Dachbeder, Tanger, Sanger, das ift Gure Cache, ich mifche mich nicht drein. Ich bin in diefer Welt und bleibe brinn, aber wenn es natürlich ift, Appetit zu haben: benn ich fomme immer jum Appetit gurud, ju ber Empfindung bie mir immer gegenwärtig ift; fo finde ich daß es feine gute Ordnung fev, nicht immer etwas ju effen ju baben. Welche Teufels: Einrichtung! Menfchen, die alles übervoll baben, indeffen andre, eben auch wie fie, mit ungeftumen Magen wie fie, mit einem wiederfehrenden Sunger nichts für ihren Sahn finden. Und dann ift die gezwungene Stellung in ber und das Bedürfniß halt das allerichlimmfte. Der bedürftige Menfch geht nicht wie ein andrer, er fpringt, er friecht, er frummt fic, er ichleppt fich und bringt fein Leben gu, indem er Vositionen erdenft und ausführt.

3d. 2Bas find benn Pofitionen?

Er. Fragt Noverre! und bech bringt die Welt viel mehr Positionen hervor, als feine Aunst nachahmen fann.

Id. Go versteigt Ihr Euch boch auch in hohere Regionen und betrachtet von da herab die verschiednen Pantomimen der Menschengattung?

Er. Nein, nein! Ich febe nur um mich ber und febe mich in meine Position, oder ich erlustige mich an den

Pofitionen die ich andre nehmen febe. 3ch verfiebe mich treff-

lich auf Pantomimen; 3hr follt urtheilen.

(Run lacelt er, ipielt den Bewundernden, den Bittenden, den Gefälligen, er fest den rechten Fuß vor, den linsen zurud, den Ruden gebogen, den Kopf in die Hobe, den Blick wie auf anderer Blicke gerichtet, den Mund halb offen, die Arme nach einem Gegenstande ausgestreckt. Er erwartet einen Befehl, er empfängt ihn, fort ist er wie ein Pfeil, er ist wieder da, es ist gethan, er giebt Rechenschaft; er ist aufmerkfam auf alles; was fallt, hebt er auf; ein Kiffen legt er zurecht; einen Schemel schiebt er unter! er halt einen Prasentirteller, er nahert einen Stubl, er öffnet eine Thure, zieht die Borhänge zu, bemerkt den Herrn und die Frau, ist unbeweglich mit hängenden Urmen, steisen Beinen, er hört, er horcht, er sucht auf den Gesichtern zu lesen und dann fagt er:) Das ist nun meine Pantomime ungefahr, wie aller Schmeichler, Schmarußer und Dürstigen.

(Die Thorheiten dieses Menschen, die Mahrchen des Albts Galiani, die Ausschweifungen Rabelais haben mich manchmal zu :iefem Nachdenken veranlaßt. Das find drei Kramladen, wo ich mich mit lächerlichen Masten versehe, die ich den emsthaftesten Personen aufs Gesicht setze. Ich sehe einen Puntalon in einem Pralaten, einen Satur in einem Pralatunten, ein Schwein in einem Mönche, einen Strauß in einem Minister, eine Gans in seinem ersten Secretar.)

Aber nach Eurer Rechnung, fagte ich zu meinem Manne, gebt es auf diefer Welt viel Durftige, und ich fenne nien nand, der fich nicht zu einigen Schritten Eures Tanges bequeme.

Er. 3hr habt Recht. In einem gangen Königreiche giebt is nur Ginen Menichen, ber grad vor fich hingeht, den Souweran, das übrige alles nimmt Positionen.

Id. Der Couveran? und babei liege fich boch auch noch etwas erinnern. Glaubt 3br denn nicht, bag fich von Beit au Beit neben ihm ein fleiner Auf, ein fleiner Chianon. eine fleine Rafe befinde, die ihn gleichfalls zu einiger Dantomime veranlagen? Wer einen andern braucht, ift bedurftig, und nimmt eine Pofition an. Bor feiner Beliebten nimmt der Konig eine Position an, und vor Gott macht er feinen Dantomimenschritt. Der Minifter macht ben Edritt bes Sofmanns, bes Schmeichlers, bes Bedienten, bes Bettlers por feinem König. Die Menge der Ehrgeizigen tangt Gure Vontionen auf hundert Manieren, eine verworfener als die andern, vor dem Minifter. Der vornehme Abbe mit Ueberichlag und langem Kinn macht wenigstens einmal die Boche vor dem , ber die Beneficien auszutheilen bat, feine Manuchen. Wahrlich, was Ihr die Pantomime der Bettler nennt, ift der große Bebel ber Erde. Jeder bat feine fleine Bus und feinen Bertin.

Er. Das tröftet mich.

(Aber indeffen ich fprach, stellte er die genannten Leute vor; es war zum Todtlachen, z. B. als fleiner Abbe lielt er den hut unterm Arm, das Brevier in der linfen hend, mit der rechten trug er den Schweif seines Mantels, den Kopf ein wenig auf die Schulter geneigt ging er einher, mit niedergeschlagenen Augen, und ahmte so völlig den heuchler nach, daß ich glaubte den Autor der Resutations vor den Bischof von Orleans zu sehen. hinter den Schmeichlern, dar Ehrsüchtigen war er gewaltig drein. Es war der leibhasie Bouret bei der General-Controle.)

Ich. Das heißt vortrefflich ausführen, aber boch gielt es ein Wefen, bas von ber Pantomime frei gesprochen ift ber Philosoph ber nichts hat und nichts verlangt.

Er. Und mo ift denn das Thier? Sat er nichts, fo leide

er, bemubt er fich um nichts, fo erhalt er nichts und wird immer leiden.

3d. Rein. Diogen, der über bie Bedurfniffe fpottete.

Er. Aber man will gefleidet fenn!

3d. Nein. Er ging nacht.

Er. Mandmal war es falt in Athen.

Ich. Weniger als hier.

Er. Man fpeif'te.

3 ch. Gang gewiß.

Er. Auf weffen Roften?

Id. Der Natur. Bu wem wendet fich ber Wilde? gur Erde, zu den Thieren, den Fischen, ben Baumen, den Arantern, den Burgeln, den Bachen.

Er. Schlechte Tafel.

3 d. Gie ift groß.

Er. Aber übel bedient.

Id. Und doch dedt man fie ab, um die unfrigen zu befeten.

Er. Aber befennt nur, daß die Induftrie unfrer Kode, Paffetenbader und Suderbader, ein weniges von dem ihrigen hinzuthut. Mit einer so ftrengen Diat mußte euer Diogen wohl feine ftorrifden Organe besiden?

Id. 3hr irrt Euch. Des Epnifers Kleid mar chmals, was jest unfre Monchefleidung, und mit derfelben Kraft. Die Spnifer waren die Carmeliten und Capuziner von Athen.

Er. Da hab' ich Euch! Diogen hat also auch feine Pantomime getangt, wenn auch nicht vor Perifles, wenigstens vor Lais ober Phryne.

Id. Da betrügt Ihr Euch wieder. Undre bezahlten febr theuer die Schonheit, die fich ihm aus Bergnügen überließ.

Er. Begab fich's aber, daß die Schönheit fonft beschaftigt war und der Cynifer nicht warten fonnte -

Ich. Co ging er in fein Sag und fuchte fie entbehrlich ju finden.

Er. Und Ihr riethet mir, ihn nachzuahmen?

Ich. Ich will fterben, wenn es nicht beffer ware, ale

gu friechen, fich wegzuwerfen, fich zu beschimpfen.

Er. Aber ich brauche ein gutes Bett, eine gute Tafel, ein warmes Aleid im Binter, ein fühles Aleid im Sommer und mehr andre Dinge, die ich lieber dem Wohlwollen schuldig fenn, als durch Arbeit erwerben mag.

Id. Weil Ihr ein Nichtswürdiger, ein Bielfraß, ein

Niederträchtiger fend, eine Rothfeele.

Er. Das hab' ich Euch, glaub' ich, fcon alles gestanden.

Ich. Ohne Zweifel haben die Dinge des Lebens einen Werth; aber Ihr kennt nicht den Werth des Opfers, bas Ihr bringt, um sie zu erlangen. So tanzt Ihr die schlechte Pantomime, Ihr habt sie getanzt und werdet sie tanzen.

Er. Es ist wahr, aber es hat mich wenig gefostet und deswegen wird mich's künftig nichts koften, und deshalb that' ich übel einen andern Gang anzunehmen, der mir beichwerlich ware und in dem ich nicht verharren könnte. Aber aus dem, was Ihr mir da sagt, begreif' ich erst, daß meine arme kleine Frau eine Art Philosoph war; sie hatte Muth wie ein Löwe. Manchmal sehlte es uns an Arod, wir hatten keinen Psennig, und manchmal waren kast alle unsere Kleinigkeiten von Werth verkaust. Ich hatte mich aufs Bett geworsen, da zerbrach ich mir den Kopf den Mann zu sinden, der mir einen Thaler liebe, den ich ihm nicht wiedergabe. Sie, munter wie ein Zeisig, sehte sich ans Clavier, sang und begleitete sich. Das war eine Nachtigallenkeble. Hattet Ihr sie doch nur auch gehört! Wenn ich in einem Concert spielte, nahm ich sie mit. Unterwegs sagte ich: Frisch, Madame! macht, daß

man Cuch bewundre. Entwickelt Euer Talent, Eure Reize, entführt, überwindet. Wir famen an, fie fang, fie entführte, fie überwand. Ach! ich habe die arme kleine verloren. Außer ibrem Talent hatte fie ein Mäulchen, kaum ging der kleine Kinger binein, Jähne, eine Reihe Perlen, Augen, eine Haut, Wangen, Bruft, Rehfüßchen und Schenkel und alles zum Modelliren. Früh oder später hatte sie einen Generalpächter gewonnen. Das war ein Gang, hüften, ach Gott was für hüften!

(Und nun machte er den Gang feiner Frau nach, fleine Schritte, den Kopf in der Luft, er fpielte mit dem Facher, er schwänzelte, es war die Caricatur unserer fleinen Coquetten, so nedisch und lächerlich als möglich. Dann fuhr er in seinem Gespräche fort:)

Ueberall führte ich fie bin, in die Tuillerien, in's Palais Moval, auf die Boulevards. Es war unmöglich, daß fie mir bleiben fonnte. Morgens wenn fie über bie Strafe ging, mit freien Saaren und niedlichem Sadden, Ihr waret fiebn geblieben fie gu befeben, Ihr hattet fie mit vier Fingern umspannt, obne fie zu zwängen. Kam jemand binter ibr brein, und fab fie mit ihren fleinen gufden bintrippeln, und betrachtete die breiten Suftden, beren Form bas leichte Rodden zeichnete, gewiß er verdoppelte ben Schritt. Gie ließ ihn ankommen und dann wendete fie fchnell ihre großen ichwargen Augen auf ibn los und jeder blieb betroffen ftebn. Denn die Borderseite ber Medaille mar wohl die Ructseite werth. Aber ach! ich babe fie verloren und alle unfre Soff: nungen auf Gluck find mit ihr verschwunden. Ich hatte fie nur darum geheirathet. 3ch batte ihr meine Plane mitgetheilt und fie batte ju viel Ginficht, um nicht ihre Gider: beit gu begreifen, und gu viel Berftand, um fie nicht gu billigen.

(Nun schluchzt' er, nun meint' er, nun ruft' er aus:) Nein, nein! darüber troft' ich mich niemals, und darauf hab' ich Umschlag und Kavochen genommen.

Ich. Bor Schmerg?

Er. Eigentlich, um meinen Navf immer auf dem Repfe zu haben. Aber feht doch ein wenig, wie viel Uhr es ift. Ich muß in die Oper.

3 ch. Das giebt man?

Er. Lon d'Auvergne. Es sind schone Sachen in seiner Musik. Schade, daß er sie nicht zuerst gesagt hat. Unter den Todren giebt's immer einige, die den Lebendigen immer im Wege sind. Was hilft's! Quisque suos patimur manes. Aber es ist hald Sechse. Ich hore die Glocke, die zu der Besper des Abbe de Cannage läutet. Die rust mich auch ab. Lebt wohl. Ist's nicht wahr, herr Philosoph, ich bin immer derselbe?

Ich. Ja wehl, unglücklicherweise.

Er. Laft mich das Unglid noch vierzig Jahre genießen. Der lacht wohl, der zulest lacht.

# Anmerkungen

über

Personen und Gegenfiante, beren in bem Dialog Rameau's Neffe erwähnt wird.



# Borerinnerung.

Der Ueberseher hatte sich vorgenommen, die Personen und Gegenstände, welche in vorliegendem Dialog genannt und abgebandelt werden, ihre Verhaltnisse und Beziehungen in diesen alphabetisch geordneten Anmerkungen zur Begnem-lichfeit des Lesers mehr ins Klare zu stellen. Manche hindernisse sehren sich diesem Unternehmen entgegen, das nur zum Theil ausgesubrt werden konnte. Da aber auch schon hierdurch der Iwed einigermaßen erreicht wird, so hat man in hoffnung einer künftigen weitern Ausführung das Gegenwärtige nicht zurüchalten wollen.

## MIberti.

Ein außerordentliches mufitalisches Talent, mit einer vortrefflichen Stimme begunftigt, die fogar Farinell's Eifersfucht erregte, zugleich ein guter Clavierspieler, der aber seine großen Gaben nur als Dilettant zum Vergnügen seiner Zeitgenoffen und zu eigenem Vehagen anwendete, auch sehr frühzeitig starb.

#### d'Allembert.

Geb. 1717. Geft. 1783.

Ihm ift fein Ruhm, als Mathematifer, niemals freitig gemacht worden, als er fich aber um des Lebens und der Gefellichaft willen vielfeitig literarisch ausbildete, so nahmen die Miggunftigen baber Unlaß, schwachere Seiten auszusuchen und zu zeigen.

Solche feindselige Naturen, die nur wider Willen entschiedene Borzüge anerkennen, möchten gern jeden trefflichen Mann in sein Verdienst ganz eigentlich einsverren und ihm eine vielseitige Bildung, die allein Genuß gewährt, vertummern. Sie sagen gewöhnlich, zu seinem Muhme habe er dieses oder jenes nicht unternehmen sollen! als wenn man alles um des Ruhms willen thate, als wenn die Lebensverzeinigung mit ähnlich Gesinnten, durch ernste Theilnahme an dem was sie treiben und leisten, nicht den böchsten Werth hatte. Und nicht allein Franzosen, welche alles nach außen thun, sondern auch Deutsche, welche die Wirkung nach innen recht gut zu schaßen wissen, geben solche Gesinnungen zu erzennen, wodurch der Schriftseller vom Schriftseller, der Gelehrte vom Gelehrten gildemaßig abgetrennt würde.

So viel bei Gelegenheit der Stelle: d'Alembert verweisen wir in die Mathematik.

# b'Muvergue.

Der erfte unter ben Frangofen, der in feiner Oper les Troqueurs fich dem Italianischen Geschmack zu nabern suchte und zu jener Spoche badurch viel beitrug. (Siehe Musik.)

## Baenlard fonft Arnand.

Geb. 1715.

Verfaffer kleiner galanter Gedichte, bei und mehr befaunt durch seine Traueripiele, den Grafen von Cominge und Enphemien, worin der fürchterliche Apparat von Gewölben, Grabern, Sargen und Mönchstutten den Mangel bes großen furchtbaren Tragischen ersehen soll.

# Bagge (Baron von).

Ein Deutscher ober Brabantischer Edelmann, der sich lange Beit in Paris aushielt und wegen seiner Leidenschaft zur Musik merkwürdig war. Er wollte sie nicht allein durch andre genießen, sondern er suchte sie auch selbst, wiewohl ohne sonderlichen Erfolg, auszuüben. Ja seine Bemühungen und seine Concerte, allgemein gefannt und besucht, konnten sich eines in Paris so leicht erregten Lacherlichen nicht erwehren, in welchem Sinne benn auch Diderot hier auf dieselben anzuspielen scheint.

#### Batteur.

Geb. 1713, Geft. 1780.

Apostel des halbmahren Evangeliums der Nachahmung ber Natur, das allen so willfommen ift, die bloß ihren Sinnen vertrauen und deffen was dahinter liegt sich nicht bewußt sind. Warum er hier als Heuchler gescholten wird, davon wissen wir feine Nechenschaft zu geben.

## Le Blanc (Albbé).

Geb. ju Dijon 1718. Geft. 1781.

Wenn durch die Gunft der Menge oder der Großen ein mittelmäßiges Talent zu Glud und Ehren gelangt, so entfieht eine wunderbare Bewegung unter Seinesgleichen. Alles was sich ihm ähnlich fühlt, wird durch die Hoffnung belebt, daß nun gleichfalls die Neise an andre ehrliche Leute, die doch eben auch nicht für ganz verdienfilos zu halten, endlich kommen muffe und solle.

Doch auch hier wie überall behauptet das Glück fein Majestätsrecht und nimmt sich der Mittelmäßigen so wenig als der Trefflichen an, als wenn es ihm nun gerade einmal beliebt.

Der Abbe Le Blanc, ein freilich fehr mittelmäßiger Mann, mußte so manchen Seinesgleichen in der Afademie sehen, die ungeachtet einer, freilich nur vorübergehenden, Gunft des Hofes für ihn unerbittlich blieb.

Die im Dialog erzählte Anefdote brudt bas Verhaltnift febr geiftreich aus.

#### Bonget.

Ein reicher Finanzmann, der zugleich Ober-Director der Posten war und ein ungeheures Vermögen durch die Gunft bes Hoses und der Großen, denen er also wohl ein Hunden abtreten konnte, zusammen brachte.

Aber weder fein Gine, noch feine Erniedrigungen, die ihm Diderot fehr hart aufrechnet, konnten ihn vor dem Untergang fchufen, da er in fich felbst kein Maag hatte und

fein Geift im Ausgeben noch gewandter und unternehmender war, als im Erwerben.

Er baute königlich einen Pavillon nur um den König, der alle Jahre mit seinem Hofstaat auf der Jagd jene Gegend besuchte, bewirthen zu können, und errichtete als Mebensache, bei einer durchaus kostspieligen Lebensweise, sehr ansehnliche Gebäude, wodurch er die Kräfte seiner eigenen Finanzen dergestalt schwächte, daß er, als Ludwig der XV. unvermuthet starb und er seinen königlichen Gönner, so wie durch die Regierungsveränderung manche andre Unterstühung verlor, gerade da er ihrer am nöthigsten bedurft hätte, um sich im Gleichgewicht zu erhalten, in die größte Verwirrung, ja Verzweiflung gerieth und seinem Leben selbst ein Ende machte.

## Bret.

Geb. 1717. Geft. 1792.

Fruchtbarer, gefälliger Antor, aber fdwach und nach: laffig. herausgeber von Molière, zu welchem Gefchaft feine Rrafte nicht hinreichten.

Sein Stud le faux genereux fallt in bas Jahr 1753.

#### Carmontel.

Verfaffer der dramatischen Sprüchwörter und anderer angenehmer fleiner theatralischer Stude.

#### Destouches.

Geb. 1650. Geft. 1754.

Literator und Befchäftsmann.

Mehrere feiner Stude erwarben fich Beifall. Julcht verliert er die Gunft des Publicums und gieht fich vom Theater gurud. (Siehe Dorat.)

#### Dorat.

Geb. 1736. Beft. 1780.

Fruchtbarer, angenehmer Dichter, befonders in fleinen Studen, nicht fo gludlich in größern, ernfteren, befonders bramatischen.

Der große Reiz, ben das Theater für jeden Justhauer hat, zeigt sich auch darin, daß es so manchen productiv zu machen scheint, der eigentlich dafür gar kein Talent bat. In jeder Nation strebt eine unverhältnismäßige Anzahl Menschen nach dem Glück sich selbst von dem Theater herunter wiederzuhören, und es ist niemanden zu verargen, wenn man zu dieser innern Behaglichtet noch die äußeren Vertheile eines schnellen, allgemeinen, günstigen Veranntwerdens hinzurechnet.

Ift diese Begierde fürd Theater zu arbeiten bei dem fiillen, mehr in sich gefehrten Deutschen fast zur Seuche geworden, so begreift man leicht, wie der Franzose, der sich es selbst gar nicht zum Borwurfe rechnet, unmäßig eitel zu scheinen, unwiderstehlich genöthigt sen muß, sich auf ein Theater zu brängen, das bei einem hundertjährigen Glanze so große Namen zählt, die den lebhaftesten Bunsch erregen muffen,

wenn gleich auch hinter ihnen, doch mit und neben ihnen an berfelben Stelle genannt ju werden.

Dorat konnte diesen Lodungen nicht entgehen, um so mehr, da er ansangs sehr beliebt und vorgeschoben ward; allein sein Glück war nicht von Dauer, er ward herabgesetzt und befand sich in dem traurigen Zustand des Mißbehagens mit so vielen andern, mit beren Zahl man wo nicht einen Platz in Dante's Hölle, doch wenigstens in seinem Fegfeuer besehen könnte.

(Siehe Marivaur.)

#### Duni.

Geb. im Reapolitanifden b. 9. Februar 1709. Geff. ben 11. Juni 1775.

Die Franzofen scheinen, bei aller ihrer Lebhaftigkeit, mehr als andre Nationen an hergebrachten Formen zu hangen und selbst in ihren Vergnügungen eine gen Je Eintönigseit nicht gewahr zu werden. So hatten sie sich an die Musik Lulli's und Nameau's gewöhnt, die sie, wenn man es recht genau untersuchte, vielleicht noch nicht ganz losgeworden sind.

Jur Zeit nun, als diese Musik noch herrschend war, in der halfte des vorigen Jahrhunderts, mußte es eine große Bewegung geben, als eine andere, gerade entgegengesetzte Urt das Publicum zu unterhalten, sich darneben fiellte. Inbessen die große Französische Oper mit einem ungeheuern Apparat ihre Gaste kaum zu befriedigen im Stande war, hatten die Italianer die glückliche Entdeckung gemacht, daß wenige Personen, fast ohne irgend eine Urt von Umgebung, burch melodischen Gesang, heitern und bequemen Vortrag, eine viel lebhaftere Wirkung hervorzubringen im Stande

fepen. Diefe eigentlichen Intermegzisten machten, unter bem Namen der Bouffons, in Paris ein großes Aufsehen und erregten Parteien für und wider sich.

Duni, der sich in Italien an der buona figliola schon gentt hatte, schrieb für Paris den Peintre amoureux de son modèle, und später das Milchmadchen, das auch auf dem Deutschen Theater die fomische Oper beinahe zuerst einführte. Jene ersten Stüde des Duni waren in Paris völlig im Gange, zur Zeit als Diderot den gegenwärtigen Dialog schrieb. Er hatte sich, nebst seinen Freunden, schon früher zur Partei der heitern Productionen geschlagen und so weissagte er auch Nameau's Untergang durch den gefälligen Duni.

# Freron (Bater).

Geb. gu Quimper 1719. Geft. ju Paris 1776.

Ein Mann von Kopf und Geift, von schönen Studien und mancherlei Kenntnissen, ber aber, weil er manches einfah, alles zu übersehen glaubte und als Journalist sich zu einem allgemeinen Nichter auswarf. Er suchte sich besonders durch seine Opposition gegen Voltaire bedeutend zu machen, und seine Kühnheit sich diesem außerordentlichen, bechberühmten Manne zu widersehen, behagte einem Publicum, das einer heimlichen Schadenfreude sich nicht erwehren kann, wenn vorzügliche Männer, denen es gar manches Gute souldig ist, herabgeseht werden, da es sich, von der andern Seite, einer strenge behandelten Mittelmäßigseit gar zu gern liedreich und mitleidsvoll annimmt.

Freron's Blatter hatten Glad und Gunft und verdienten fie jum Theil. Ungladlicherweife hielt er fich nun fur den gang wichtigen und bedeutenden Mann und fing an, aus

eigener Macht und Gewalt, geringe Talente zu erheben und als Rebenbuhler der größeren aufzustellen. Denn derjenige, der aus Mangel von Sinn oder Gewissen das Vortressliche berunterzieht, ist nur allzugeneigt das Gemeine, das ihm selbst am nächsten liegt, heraufzuheben und sich dadurch ein schönes mittleres Element zu bereiten, auf welchem er als Herricher behaglich walten könne. Dergleichen Niveleurs besinden sich bekonders in Literaturen, die in Gährung sind, und bei gutmüthigen, auf Mäßigkeit und Villigkeit durchaus mehr als auf das Vortressliche in Künsten und Wissenschaften gerichteten Nationen haben sie starken Einsuß.

Die geistreiche Französische Nation war dagegen dem Fréron bald auf der Spur, wozu Voltaire selbst nicht wenig beitrug, der seinen Widersacher mit gerechten und ungerechten, aber immer geistreichen Wassen unausgesetzt bekampfte. Keine Schwache des Journalisten blieb unbemerkt, keine Form der Nede: und Dichtkunst unbenutzt, so daß er ihn sogar als Freson in der Schottländerin aufs Theater brachte und erhielt.

Wie Voltaire in fo manchem, was er leiftete, die Erwartung der Welt übertraf, so unterhielt er auch in diesem Falle das Publicum mit immer nenen und überraschenden Späßen, griff den Journalisten zugleich und alle dessen Günftlinge an, und warf ihr Lächerliches gehäuft auf den Gönner zurück.

So ward jene Anmagung aller Welt flar, Fréron verlor feinen Credit, auch den verdienten, weil fich denn doch das Publicum, wie die Götter, zulest auf die Seite der Sieger zu schlagen behaglich findet.

Und fo ift das Bild Frerons bergefialt verfcoben und verdunfelt worden, bag ber fpatere Rachfommling Mube bat.

fich von dem mas der Mann leiftete, und mas ihm ermans gelte, einen richtigen Begriff zu machen.

## Geichmad.

"Der Geschmad, sagt er . . . der Geschmad ift ein Ding . . . bei Gott ich weiß nicht zu was für einem Ding er den Geschmad machte, wußte er es doch selbst nicht."

In diefer Stelle will Diderot feine Landsleute laderlich darftellen, die, mit und ohne Begriff, das Wort Geschmack immer im Munde suhren und mande bedeutende Production, indem sie ihr den Mangel an Geschmack vorwersen, heruntersfeben.

Die Franzoien gebrauchten zu Ende des 17ten Jahrhunberts das Wort Geschmack noch nicht allein, sie bezeichneten vielmehr durch das Beiwort die besondere Bestimmung. Sie fagten ein beser, ein guter Geschmack und verstanden recht gut, was sie dadurch bezeichneten. Doch findet man schon in einer Anekdeten = und Spruchsammlung jener Zeit das gewagte Wort: "die Französischen Schriftsteller besissen alles, nur keinen Geschmack."

Wenn man die Französsiche Literatur von Anfang an betrachtet, so findet sich, daß das Genie ichen bald sehr viel für sie gethan. Marot war ein trefflicher Mann, und wer darf den hohen Werth Montaigne's und Nabelais verfennen?

Das Genie sowohl als der recht gute Kopf sucht fein Gebiet ins Unendliche auszudehnen. Sie nehmen gar mannichfaltige Elemente in ihren Schöpfungsfreis auf, und find oft glücklich genug sie vollkommen zu beberrichen und zu verarbeiten. Gelingt aber ein folches Unternehmen nicht ganz, fühlt sich der Verftand nicht durchaus genöthigt die Segel zu fireiden, erlangen die Arbeiten nur eine folde Stufe, wo er ihnen noch etwas auhaben fann; so entsteht fogleich ein Loben und Tadeln des Sinzelnen, und man glaubt vollfommene Werfe dadurch vorzubereiten, wenn man die Elemente, woraus sie bestehen follen, recht säuberlich sondert.

Die Frangoien baben einen Pocten Du Bartas, ben fie gar nicht mehr, oder nur mit Berachtung nennen. Er lebte von 1544 bis 1590, war Soldat und Weltmann, und ichrieb aabllofe Alerandriner. Wir Deutschen, die wir die Buftande iener Ration aus einem andern Befichtspunfte anseben, fühlen und jum Lacheln bewegt, wenn wir in feinen Werfen, beren Titel ibn als ben Kurften ber Krangoffichen Dichter preif't. Die fammtliden Elemente ber Frangofifden Poefie, freilich in wunderlider Mijdung, beifammenfinden. Ge bebandette wichtige, bedeutende, breite Begenftande, wie g. C. Die fieben Edoviungstage, wobei er Belegenbeit fand, eine naine 9inidanung der Welt und mannichfaltige Kenntniffe, Die er fich in einem thatigen Leben erworben, auf eine barftellende, er= gablende, beidreibende, bidaftifche Beife gu Marfte gu bringen. Dieje febr ernfthaft gemeinten Gebichte gleichen baber fammitlich gutmutbigen Paredien und find, wegen ihres bunten Unichens, bem Frangofen auf ber jegigen Bebe feiner eingebildeten Cultur außerft verhaft, anftatt daß, wie ber Churfurft von Maing bas Rad, ein Frangofifder Autor Die fieben Tagwerfe bes Du Bartas irgend fombolirt im Wappen führen follte.

Damit wir aber, bei einer aphorifisiden Behandlung unserer Aussage, nicht unbestimmt und dabei parador erfcheinen; so fragen wir, ob nicht die ersten vierzig Berie bes siebenten Schöpfungstages von Du Bartas vortrefflich find, ob sie nicht in jeder Französischen Mustersammlung zu siehen

verbienen, ob sie nicht die Vergleichung mit manchem schähende werthen neuern Product aushalten? Deutsche Kenner werden und beistimmen und und für die Ausmerksamkeit danken, die wir auf dieses Werk erregen. Die Franzosen aber werden wohl fortsahren, wegen der darin vorkommenden Wunderliche feiten, auch das Gute und Treffliche daran zu verkennen.

Denn die immer auftrebende und zu Ludwig des XIV. Zeiten zur Reife gedeihende Verstandescultur hat sich immerfort bemüht, alle Dicht- und Sprecharten genau zu sondern, und zwar so, daß man nicht etwa von der Form, sondern vom Stoff ausging, und gewisse Vorstellungen, Gedansen, Ausdrucksweisen, Worte aus der Tragödie, der Komödie, der Ode, mit welcher lehtern Dichtart sie deshalb auch nie fertig werden konnten, hinauswies und andre dasur, als besonders geeignet, in jeden besondern Kreis aufnahm und für ihn bestimmte.

Man behandelte die verschiedenen Dichtungearten wie verschiedene Societaten, in benen auch ein besonderes Vetrasgen schiellich ist. Unders benehmen sich Manner, wenn sie allein unter sich, anders, wenn sie mit Frauen zusammen sind, und wieder anders wird sich dieselbe Gesellichaft betragen, wenn ein Vornehmerer unter sie tritt, dem sie Ehrsucht zu bezeigen Ursache haben. Der Franzose scheut sich auch keinesweges, bei Urtheilen über Producte des Geistes, von Convenancen zu sprechen, ein Wort, das eigentlich nur für die Schielichseiten der Societät gelten kann. Man sollte darüber nicht mit ihm rechten, sondern einzusehen trachten, in wie sern er Recht hat. Man kann sich freuen, daß eine so geistreiche und weltsluge Nation dieses Experiment zu machen genöthigt war, es fortzusepen genöthigt ist.

Aber im höhern Ginne tommt doch alles barauf an,

welchen Kreis bas Genie fich bezeichnet, in welchem es wirfen, mas es für Clemente gufammenfant, aus benen es bilden will. Sierzu wird es theils durch innern Trieb und eigne leberzeugung bestimmt, theils auch durch bie Ration. burd bas Jahrhundert, für welche gearbeitet werden foll. Sier trifft bas Genie freilich nur allein ben rechten Puntt, fobald es Werfe bervorbringt, bie ibm Ehre machen, feine Mitwelt erfreuen und zugleich weiter fordern. Denn indem es feinen weiteren Lichtfreis in ben Brennpunft feiner Da= tion aufammendrangen mochte, fo weiß es alle innern und außern Bortbeile zu benußen und zugleich bie genießende Menge zu befriedigen, ja zu überfüllen. Dan gedenfe Chafe= fpear's und Calderon's! Por dem hochften afthetifden Rich= terftuble bestehn sie untabelig, und wenn irgend ein verftan= Diger Conberer, wegen gewiffer Stellen, hartnadig gegen fie Flagen follte, fo wurden fie ein Bild jener Nation, jener Beit, für welche fie gearbeitet, lachelnd vorweisen und nicht etwa badurch blog Nachficht erwerben, fondern befibalb, weil fie fich fo gludlich bequemen fonnten, neue Lorbeern ver-Dienen.

Die Absonderung der Dicht= und Nedarten liegt in der Natur der Dicht= und Nedefunft felbst; aber nur der Künst= ler darf und kann die Scheidung unternehmen, die er auch unternimmt: denn er ist meist glücklich genug zu fühlen, was in diesen oder jenen Kreis gehört. Der Geschmack ist dem Genie angeboren, wenn er gleich nicht bei jedem zur vollsommenen Ausbildung gelangt.

Daher ware freilich zu munichen, daß die Nation Geichmack hatte, damit fich nicht jeber einzeln nothdurftig auszubilden brauchte. Doch leider ift der Geschmack der nicht hervorbringenden Naturen verneinend, beengend, ausschließend und nimmt guleft der hervorbringenden Claffe Kraft und Leben.

Wohl findet sich bei den Griechen, so wie bei manchen Mömern eine sehr geschmackvolle Sonderung und Lauterung der verschiedenen Dichtarten, aber und Nordlander kann man auf jene Muster nicht ausschließlich hinweisen. Wir haben und anderer Voreltern zu rühmen und haben manch anderes Vorbild im Auge. Wäre nicht durch die romantische Wendung ungebildeter Jahrhunderte das Ungeheure mit dem Abgeschmackten in Verührung gekommen, woher hatten wir einen Hamlet, einen Lear, eine Anbetung des Kreuzes, einen standehaften Prinzen?

Uns auf der Sohe dieser barbarischen Avantagen, da wir die antisen Bortheile wohl niemals erreichen werden, mit Muth zu erhalten ist unfre Psicht, zugleich aber auch Pflicht, dasjenige was andre denken, urtheilen und glauben, was sie hervorbringen und leisten, wohl zu kennen und treulich zu fchäben.

#### Quiffi.

Geb. gu Floreng 1635. Geft. gu Paris 1687.

Die große Oper war in Italien zu einer Zeit erfunden worden, als Peripectiv-Malerei und Maschinerie sich in einem hohen Grade ausgebildet hatten, die Musik aber noch weit zurückstand. An einem solchen Ursprung hat diese Schaufpielart immer gelitten und leidet noch baran. Was aus dem Prunk entstanden ist, kann nicht zur Kunst zurücksebren, was sich vom Scheine herschreibt, kann keine höhern Forderungen befriedigen.

In der Salfte des 17ten Jahrhunderts fam die Italianische Oper nach Franfreich; Französsiche Dichter und Componisten machten batd darauf den Versuch sie zu nationalistren, welcher mit abwechselndem Glud eine Zeit lang fortgeseht wurde, bis endlich Lulli die Privilegien der Französischen Oper, die unter dem Namen Académie royale de musique 1669 errichtet wurde, an sich brachte, die Erweiterung ihrer Privilegien zu erlangen wußte und ihr erst ihre eigentliche Consistenz gab.

"Von biefem Zeitpunkt fing die Französische theatralische Musik an, durch mannichfaltige Verschiedenheiten, sowohl in der poetischen Einrichtung der Dramen und-der musikalischen Beschaffenheit ihrer Bestandtheile, der Arien, Chöre, des mehr singenden oder eigentlich psalmodischen Recitativs, der Ballete, der einsörmigern Modulationen, der Liebe zu den weichern Tonarten, als auch in Absücht vieler Fehler der Ercention sich zu trennen und zu einer Nationalmusik zu werden. Die anf Lulli solgenden Componisten nahmen ihn ganz zu ihrem Musiker, und so konnte es geschehen, daß seine Musik eine Art Epoche von so langer Dauer in den Annalen der Französischen Kunstasschichte bildete."

An dem schönen Talente Quinault's fand Luli eine große Unterstühung. Er war für diese Dichtungsart geboren, declamirte selbst vortrefflich und arbeitete so dem Componisien in doppeltem Sinne vor. Sie sebten beide zusammen und starben nicht lange nach einander, und man fann wohl den Succes der Französsichen Oper und die lange dauernde Gunst stir dieselbe der Vereinigung zweier so gludlichen Talente zuschreiben.

# Marivany.

Geb. Paris 1688. Beft. 1763.

Die Geschichte seines erworbenen und wiederverlorenen Rufes ift die Geschichte so vieler andern, besonders bei dem Frangosischen Theater.

Es giebt fo viele Stude bie gu ihrer Zeit fehr gut aufgenommen worden, bei benen die Frangofischen Aritifer felbst nicht begreifen, wie es zugegangen, und doch ist die Sache leicht erflärlich.

Das Neue hat als foldes schon eine besondre Gunst. Nehme man dazu, daß ein junger Mann auftritt, der als ein Neuer das Neue liesert, der sich durch Bescheidenheit Gunst zu erwerben weiß, um so leichter als er nicht den höchsten Kranz davon zu tragen, sondern nur Hoffnungen zu erregen verspricht. Man nehme das Publicum, das jederzeit nur von augenblicklichen Eindrücken abhangt, das einen neuen Namen wie ein weißes Blatt ansieht, worauf man Gunst oder Ungunst nach Besinden schreiben kann, und man denke sich ein Stück mit einigem Talent geschrieben, von vorzüglichen Schauspielern ausgesührt, warum sollte es nicht günstig ausgenommen werden? warum sollte es nicht sich und seinen Autor durch Gewohnheit empsehlen?

Selbst ein erster Mißgriff ist in der Folge zu verboffern, und wem es zuerst nicht ganz geglückt, kann sich durch forts dauerndes Bestreben in Gunft sesen und erhalten. Bon jenem sowohl als biesem Fall kommen in der Französischen Theatergeschichte mannichkaltige Beispiele vor.

Aber was unmöglich ift zeigt fich auch. Unmöglich ift es bie Gunft ber Menge bis ans Ende zu erhalten. Das Genie

erschöpft sich, um so mehr das Talent. Was der Autor nicht merkt, merkt das Publicum. Er befriedigt selbst seine Gönner nicht mehr lebhaft. Neue Anforderungen an Gunft werden gemacht, die Zeit schreitet vor, eine frische Jugend wirft und man findet die Nichtung, die Bendung eines frühern Talentes veraltet.

Der Schriftfeller, der nicht felbst bei Zeiten gurückgetreten, der noch immer eine ähnliche Aufnahme erwartet, sieht einem unglücklichen Alter entgegen, wie eine Frau, die von den scheidenden Reizen nicht Abschied nehmen will.

In diese traurige Lage tam Marivaur; er mochte sich mit der Allgemeinheit seines Geschicks nicht troften, zeigte sich übellaunig, und wird hier um deswillen von Diberot verstrottet.

## Montesquien.

Geb. 1689. Geft. 1755.

"Daß Montesquien nur ein schöner Geift fep" Eine ähnliche Redensart ist oben schon bei d'Alembert angeführt worden.

Durch seine lettres persannes machte sich Montesquien zuerst befannt. Die große Wirfung, welche sie hervorbrachten, war ihrem Gehalt und der glücklichen Behandlung desselben gleich. Unter dem Behikel einer reizenden Sinnlichkeit weiß der Verfasser seine Nation auf die bedeutendsten, ja die gefahrlichsten Materien aufmerklam zu machen, und schon ganz deutlich kündigt sich der Geist au, welcher den Esprit des loix hervorbringen sollte. Beil er sich nun aber bei diesent seinem ersten Eintritt einer leichten hülle bedient, so mill

man ihn denn auch nur, da er fie fcon abgeworfen, nach ihr fchähen und ihm das weitre größere Verdienft halbfennerifch ablängnen.

## Mufif.

Ein großer Theil bes vorliegenden Gespräches bandelt von Musik, und es ist nöthig bier einiges Allgemeine über biese Kunst zu sagen, damit jeder Lesende in den Stand gesteht werde, die oft wunderlich genug geäußerten Meinungen einigermaßen zu beurtheilen.

Alle neuere Musif wird auf zweierlei Weise behandelt, entweder daß man sie als eine selbstständige Kunst betrachtet, sie in sich selbst ausbildet, ausübt und durch den verseinerten äußeren Sinn genießt, wie es der Italianer zu thun pflegt, oder daß man sie in Bezug auf Verstand, Empfindung, Leidensschaft seht und sie dergestalt bearbeitet, daß sie mehrere menschaft Gebt und sie dergestalt bearbeitet, daß sie mehrere menschafte Geistes- und Seelenträfte in Anspruch nehmen könne, wie es die Weise der Franzosen, der Deutschen und aller Nordländer ist und bleiben wird.

Nur durch diese Betrachtung, als durch einen doppelten Ariadneischen Faden, kann man sich aus der Geschichte der neuern Musik und aus dem Gewirr parteiischer Kampfer herausbelsen, wenn man die beiden Arten da, wo sie getrennt erschienen, wohl bemerkt und ferner untersucht, wie sie sich an gewissen Orten, zu gewissen Zeiten, in den Werken gewisser Individuen zu vereinigen gestrebt und sich auch wohl für einen Augenblick zusammengefunden, dann aber wieder aus einander gegangen, nicht ohne sich ihre Sigenschaften einander mehr oder weniger mitgetheilt zu haben, da sie sich

benn in wunderbaren, ihren Sauptaften mehr ober weniger annabernden Ramificationen über die Erde verbreiteten.

Seit einer forgfaltigen Ausbildung der Musik in mehreren Landern mußte sich diese Trennung zeigen und sie besteht bis auf den heutigen Tag. Der Italianer wird sich der lieblichten Harmonie, der gefalligsten Melodie besteißigen, er wird sich an dem Jusammenklang, an der Bewegung, als solchen, ergögen, er wird des Sängers Kehle zu Rathe ziehn, und das, was dieser an gehaltenen, oder schnell auf einander solgenden Tönen und deren mannichsaltigstem Bortrag leisten fann, auf die glücklichste Weise hervorheben und so das gebildete Ohr seiner Landsleute entzücken. Er wird aber auch dem Borwurf nicht entgehen, seinem Tert, da er zum Gesang doch einmal Tert haben muß, keineswegs genug gethan zu haben.

Die andere Partei hingegen hat mehr ober weniger den Sinn, die Empfindung, die Leidenschaft, welche der Dichter ausdrückt, vor Augen; mit ihm zu wetteifern halt sie für Pflicht. Seltsame Harmonien, unterbrochene Melodien, gewaltsame Abweichungen und liebergänge sucht man auf, um den Schrei des Entzückens, der Angst und der Verzweissung auszudrücken. Solche Componisten werden bei Empfindenden, bei Verständigen ihr Glück machen, aber dem Vorwurf des beleidigten Ohrs, in so fern es für sich genießen will, ohne an seinem Genuß Kopf und Herz Theil nehmen zu lassen, schwerlich entgehen.

Vielleicht last sich kein Componist nennen, dem in seinen Werken durchaus die Vereinigung beider Eigenschaften gelungen ware, doch ist es keine Frage, daß sie sich in den besten Arbeiten der besten Meister finde und nothwendig finden muffe. Nebrigens was diesen Zwiespalt betrifft, so ist er wohl nie gewaltsamer erschienen, als in dem Streit der Gluckisten und Piccinisten, da denn auch der Bedeutende vor dem Gefälligen die Palme erhielt. Ja, haben wir nicht noch in unsern Tagen den lieblichen Paissello durch einen ausdrucksvollern Componisten verdrängt gesehen, eine Begebenheit, die sich in Paris immersort wiederholen wird.

Wie der Italianer mit dem Gefang, fo versuhr der Deutsche mit der Inftrumentalmusit. Er betrachtete sie auch eine Zeit lang als eine besondere, für sich bestehende Runst, vervollkommucte ihr Technisches und übre sie, sast ohne weitern Bezug auf Gemüthöfraste, lebhaft aus, da sie denn bei einer, dem Deutschen wohl gemäßen, tiesern Behandlung der harmonie zu einem hohen, für alle Bölfer musterhaften Grade gelangt ist.

Da alles dasjenige, was wir allgemein und flüchtig über Musik geaußert, nur die Absicht haben kann einiges Licht über vorliegenden Dialog zu verbreiten, so müssen wir bemerken, daß sich nicht ohne Schwierigkeit der Standpunkt, auf welchem sich Diderot besindet, einsehen laßt.

In der Halfte bes vorigen Jahrhunderts waren die fammtlichen Kimfte in Frankreich auf eine sonderbare, ja für uns
fast unglaubliche Weise manierirt und von aller eigentlichen
Kunstwahrheit und Einfalt getrennt. Nicht allein das abenteuerliche Gebäude der Oper war durch bas Hersommen nur
fiarrer und steiser geworden, auch die Tragödie ward in Neisröcken gespielt, und eine hohle, affectirte Declamation trug
ihre Meisterwerse vor. Dieses ging so weit, daß der außerordentliche Boltaire, bei Vorlesung seiner eigenen Stücke, in
einen ausdruckslosen, eintonigen, gleichfalls psalmodirenden
Bombast versiel und sich überzeugt hielt, daß auf diese Weise

bie Burde feiner Stude, die eine weit beffere Behandlung verdienten, ausgedrudt werbe.

Eben so verhielt sich's mit der Malerei. Durchaus war das Fragenhafte eines gewissen Hertommlichen so hoch gestiegen, daß es den aus innerer Naturkraft sich entwickelnden, tresslichen Geistern der damaligen Zeit höchst auffallend und unerträglich scheinen mußte.

Sie fielen daher fammtlich drauf, das mas fie Natur nannten, der Cultur und der Kunft entgegen zu fegen. Wie hierin Diderot fich geiert, haben wir anderswo, mit Achtung und Reigung gegen diesen vortrefflichen Mann, dargethan.

Auch gegen die Musik befand er sich in einer besondern Lage. Die Compositionen des Lulli und Nameau gehören mehr zur bedeutenden als zur gefälligen Musik. Das was die Boussons aus Italien brachten, hatte mehr Angenehmes und Sinichmeichelndes als Bedeutendes, und doch schlägt sich Diderot, der so lebhast auf die Bedeutung dringt, zu dieser lesten Partei und glaubt seine Wünsche durch sie befriedigt zu sehen. Aber es war wohl mehr, weil dieses neue beweg-liche jenes alte verhaßte starre Zimmerwerk zu zerkören und eine frische Flache für neue Bemühungen zu ehnen schien, daß er das leste so boch in Gunst nahm. Auch benußten Französische Componissen sogleich den gegebenen Naum und brachten ihre alte bedeutende Weise, melodischer und mit mehrerer Aunstwahrheit, zu Befriedigung der neuen Generation, in den Gang.

# b'Olivet (Albbé).

Geb. 1682. Geft. 1768.

Bei ben Jesuiten erzogen, beschäftigte er sich zuerst mit bem Cicero, ben er auch überseste. Ausgenommen in die Französische Akademie, gedachte er auch für die vaterländische Sprache etwas zu leisten, und hat ihr auf mehr denn Eine Weise genust; doch ward er nun als Grammatifer, Prosodist, Neuerungsseind, Purist und Rigorist den Dichtern und Schriftstellern höchlich verhaßt, denen er, man muß es freilich gestehen, öftere Unrecht that, indem er ihnen die rechten Wege wies.

# . Waliffot.

Geb. ju Manch 1730.

Eine von den mittlern Naturen, die nach dem Höhern streben, das sie nicht erreichen, und sich vom Gemeinen abziehn, das sie nicht los werden. Will man billig senn, so darf man ihn unter die guten Köpfe rechnen. Es sehlt ihm nicht an Verstandes-Klarheit, an Lebhaftigseit, an einem gewissen Talent; aber gerade diese Menschen sind es, die sich mancher Unmaßung schuldig machen. Denn indem sie alles nach einem gewissen, kleineren Maaßtabe messen, so sehlt ihnen der Sinn fürs Außerordentliche, und indem sie sich gegen das Gewöhnliche gerecht halten, werden sie ungerecht gegen das vorzügliche Verdienst, besonders ansangs, wenn es sich ankündigt. So vergriff sich Palissot an Rousseau, und es dient zu unserm Zwecke, dieser Handel, von ihrem ersten Ursprunge an, zu gedenken. König Stanislaus errichtete zu Nancy Ludwig dem XV. eine Statue, Am Feste der Weihung,

den 6. November 1755, follte auch ein analoges Theaterfind gegeben werden. Paliffot, beffen Talent in feiner Baterfiadt Butrauen erregt baben mochte, erhielt hierzu den Auftrag. Anftatt nun daß ein wahrer Dichter diese Gelegenheit zu einer edlen und würdigen Darftellung nicht unbenuft gelaffen hatte, suchte ber gute Kopf durch ein kurzes allegerisches Boripiel den glücklichen Stoff nur geschwind los zu werden, worauf er hingegen ein Schubladenftuch der Zirkel, folgen ließ, werin er das, was seiner literarischen Kleinheit am nachsten lag, mit Selbstgefalligkeit behandelte.

Es erschienen namlich in biesem Stüde übertriebene Poeten, anmaßliche Gönner und Gönnerinnen, gelehrte Frauen und dergleichen Personen, beren Urbilder nicht setten sind, sobald Aunst und Wissenschaft in das Leben einwirkt. Was sie num Lacherliches haben mögen, wird bier bis ins Abgeschmackte übertrieben dargestellt, anstatt daß es immer schon dankenswerth ist, wenn jemand Vedeutendes aus der Menge, eine Schöne, ein Neicher, ein Vernehmer am Nechten und Guten theilnimmt, wenn es auch nicht auf die rechte Weise geschiebt.

Ueberhaupt gebort nichts weniger aufs Theater, als Literatur und ihre Verhaltniffe. Alles was in diesem Kreife webt, ift so gart und wichtig, daß teine Streitsrage aus demielben vor den Richtersinht der gaffenden und staunenden Menge gebracht werden sollte. Man beruse sich nicht auf Motière, wie Palisot und nach ihm andre gethan haben. Dem Genie ist nichts vorzuschreiben, es lauft glücklich wie ein Nachtwandler über die scharfen Gipfelrücken weg, von benen die wache Mittelmaßigseit beim ersten Versuche herunterplumpt. Mit wie leichter Hand Molière dergleichen Gegenftande berührt, wird nächstens anderswo zu entwickeln sepn.

Nicht genug daß Paliffot seine literarischen Junftverwandten vor Hof und Stadt durchzog, ließ er auch ein Frahenbild Mousseau's auftreten, der sich zu jener Zeit, zwar paradox aber doch würdig genug, angefündigt hatte. Was von den Sonderbarkeiten dieses außerordentlichen Mannes den Weltmenschen auffallen konnte, ward hier, keinesweges geistreich und heiter, sondern täppisch und mit bosem Willen vorgestellt, und das Fest zweier Könige pasquillantisch herabgewürdigt.

Auch blieb diese unschiedliche Kühnheit für den Verfasser nicht ohne Folgen, ja sie hatte Einfluß auf sein ganzes Leben. Die Gesellschaft genie= und talentreicher Menschen, die man unter dem Namen der Philosophen oder Enerstopadisten bezeichnete, hatte sich schon gebildet und d'Alembert war ein ledeutendes Glied derselben. Er sühlte was ein solcher Ausfall, an einem solchen Tage, bei einer solchen Gelegenbeit, für Folgen haben könne. Er lebnte sich mit aller Gewalt dagegen auf; und ob man gleich Palissoten nicht weiter beisommen konnte, so ward er doch als ein entschiedener Gegner jener großen Societät behandelt, und man wußte ihm auf mancherlei Weise das Leben sauer zu machen. Dagegen blieb er von seiner Seite nicht müßta.

Nichts ift natürlicher, als daß jene verbündete Anzahl außerordentlicher Manner, wegen beffen mas fie waren und was sie wollten, viele Widersacher finden mußten. Bu diesen schlug sich Paliste und schrieb das Luftiviel, die Philosfo phen, worüber der folgende Arrifel nachzusehen.

## Die Philosophen.

Ein Luftipiel von Paliffot, zum erftenmal ben 2. Mai 1760 ju Paris aufgeführt.

Wie ein Schriftsteller sich ankündigt, fahrt er meistentheils fort, und bei mittleren Talenten sind oft im ersten Werfe alle die übrigen enthalten. Denn der Menich, der in sich selbst eins und rund ist, kann auch in seinen Werfen nur einen gewissen Areis durchlausen.

So waren auch Palissot's Philosophen nur eine Amplification jenes Fesistädes zu Nancy. Er geht weiter, aber er sieht nicht weiter. Als ein beschränkter Widersacher eines gewissen Zustandes erblickt er feinesweges, worauf es im allgemeinen ausommt, und bringt auf ein beschränktes, leidenschaftliches Publicum eine augenblickliche Wirkung hervor.

Erbeben wir uns höher, so bleibt uns nicht verborgen daß ein falscher Schein gewöhnlich Aunst und Wistenschaft begleitet, wenn sie in den Gang der Welt eintreten: denn sie wirsen auf alle vorhandenen Menschen und nicht etwa allein auf die vorzüglichsten des Jahrhunderts. Oft ist die Theilenahme halbsabiger, anmaßlicher Naturen fruchtlos, ja schadlich. Der gemeine Sinn erschricht über die falsche Unwendung böberer Marimen, wenn man sie mit der rohen Wirklichseit unmittelbar in Verhältnis bringt.

Sodann haben alle zurückgezogenen, nur für ein gewisses Geichaft wirfiamen Menichen vor der Welt ein fremdes Unieben, das man gern lacherlich findet. Sie verbergen nicht leicht, daß sie auf das, worauf sie ihr Leben verwenden, einen großen Werth legen, und erscheinen dem, der die Bemühung nicht zu schafen oder gegen das Berdienst, das

fic vielleicht zu fehr fühlt, feine Nachficht zu haben weiß, als übermuthig, grillenhaft und eingebildet.

Alles dieses entspringt aus der Sache, und nur der mare zu loben, der solchen unvermeidlichen Uebeln dergestalt zu begegnen müßte, daß der Hauptzweck nicht versehlt mürde und die höhern Wirfungen für die Welt nicht verloren gingen. Palistot aber will das Uebel arger machen, er gedenkt eine Satyre zu schreiben, und gewissen bestimmten Individuen, deren Bild sich allenfalls verzerren läßt, in der öffentlichen Meinung zu schaden, und wie benimmt er sich?

Sein Stud ift in drei Acte furz zusammengefaßt. Die Dekonomie destelben ist geschiedt genug und zeugt von einem geübten Talente; allein die Ersündung ist mager, man sieht sich in dem ganz bekannten Raume der Französischen Komddie. Nichts ist nen, als die Kühnheit ganz deutlich ausgesprochene Personalitäten auszubringen.

Ein wadter Burger hatte seine Tochter vor seinem Tode einem jungen Soldaten zugesagt, die Mutter aber ist nunmehr als Wittwe von der Philosophie eingenommen und will das Madchen nur einem aus dieser Gilde zugestehen. Die Philosophen selbst erscheinen abscheulich, und doch in der Hauptsache so wenig charafteristisch, daß man an ihre Stelle die Richtswürdigen einer jeden Classe sehen könnte.

Keiner von ihnen ift etwa durch Reigung, Gewohnheit oder sonft an die Frau und das Haus gebunden, feiner betrügt sich etwa über sie, oder hat sonst irgend ein mensche liches Gesübl gegen dieselbe: das alles war dem Autor zu fein, ob er gleich genugsame Musier bierzu in dem sogenannten Bureau d'esprit vor sich fand; verhaßt wellte er die Gesellschaft der Philosophen machen. Diese verachtet und verwünscht ihre Gönnerin auf das plumpste. Die Herren

fommen fammtlich nur ins Saus, um ihrem Freund Balere bas Mabden zu verichaffen. Gie verfichern, bag feiner, fobald biefer Unichlag gelungen, Die Schwelle je wieder betreten werde. Unter folden Bugen foll man Manner, wie D'Alembert und Gelveting, wieder erfennen! Denfen lagt fich, baf die von dem Lettern aufgestellte Marime bes Gigen= nubes mader durchgezogen und als unmittelbar zum Taiden= diebstabl führend vorgestellt werde. Bulest erscheint ein Sandwurft von Bedienten auf Sanden und Rugen, mit einer Calatitande, um ben von Rouffean munichenswerth geichil= berten Naturguftand lächerlich zu machen. Gin aufgefangener Brief entdect die Befinnungen der Philosophen gegen die Sausdame, und fie werden mit Beidamung fortgejagt.

Das Stud tonnte fich, feinem technischen Berdienft nach, recht wohl in Paris feben laffen. Die Berfification ift nicht ungelent, bie und da findet man eine geiftreiche Wendung, burchaus aber ift der Avell an die Gemeinheit, jener Saupt= funftariff berer, die fich bem Vorzüglichen miderieben, unerträglich und verächtlich.

Die Poltaire über biefe Cachen nicht fomobl bachte als idrieb, giebt über die bamaligen Berbaltniffe den beften Aufichluß. Wir überfeben baber ein Paar feiner Briefe an Paliffot, ber in feinen Untworten gegen jenen, die Buftande mit Freiheit und Mlugbeit, man mochte fagen mit Weisheit überichauenden Beift, eine febr beschranfte, rechthaberische, subalterne Rolle fpielt.

## Roltaire an Balifipt.

Dieat ihr boch felbit Guer Gewiffen prüfen, und unterfuchen, ob Ihr gerecht fend, indem 3hr die Berren d'Alembert, Ducles, Dideret, helvetius, ben Chevalier be Jaucourt und tutti quanti wie Schurfen verstellt, die im Taidendickstahl unterrichten.

Roch einmal. Gie baben auf Eure Ronen in ihren Schriften lachen wollen, und ich finde recht gut, daß ibr auf Die ibrigen lacht. Aber, beim Simmel! ber Graf int gu ftarf. Waren fie, wie 3br fie idildert, man mußte fie auf Die Galeeren icbiden, welches feinesweges ins fomuide Genre paft. 3d rede gerade gu. Die Manner bie 3br entebren wollt, gelten für die wackerften Leute in der Welt, und ich weiß nicht, ob ibre Mechtschaffenbeit nicht noch größer ift als ibre Philosophie. 3ch fage Euch offenbergig: ich fenne nichts ehrwirdiger als Berrn Gelveting, der 200,000 Livres Einfünfte aufgeopfert bat, um fich in Frieden ber Wiffenichaft zu widmen. Sat er in einem biden Buch ein balb Dubend verwegene und ubelflingende Cabe vorgebracht, fo bat es ibn genug gereut, obne bag 3br notbig battet, feine 28unden auf bem Theater mieber aufgureißen. herr Duclos, Gecretar ber erften Afademie bes Renigreichs, idemt mir viel mebr Achtung zu verdienen, als 3br ibm bezeigt. Gein Buch über Die Sitten ift feinesweges ein ichlechtes Buch, besonders ift es bas Buch eines rechtichaffenen Mannes, Mit Ginem Wort, Diefe Berren baben fie Gud öffentlich beleidigt? Mir fcbeint es nicht. Warum beleidigt ibr fie benn auf jo graufame QBeife?

Ich fenne Herrn Dideret gar nicht, ich habe ibn niemals gesehen. Ich weiß nur, daß er unglücklich und verfolgt war, und schon darum allein sollte Euch die Feder aus der hand fallen.

Uebrigens betrachte ich bas Unternehmen ber Encoffes padie als das schönfte Denfinal, bas man zu Ehren ber Wiffenschaften aufrichten konnte. Es befinden fich darin bemundernswerthe Artifel, nicht allein von Herrn d'Alembert, von Herrn Diderot, von Herrn Mitter Jaucourt, sondern auch von vielen andern Personen, die ohne an Auhm oder Vortheil zu benken, sich ein Vergnügen machten an diesem Werke zu arbeiten.

Es giebt auch freilich jämmerliche Artifel darin und vielleicht find die meinigen darunter; aber das Gute überwiegt so unendlich das Schlechte und ganz Europa wünicht die Fortsehung der Encyklopadie. Die ersten Bande sind
schon in mehrere Sprachen überseht, warum denn auf dem
Theater sich über ein Werk aufhalten, das zum Unterricht
der Menschen und zum Ruhm der Nation unentbehrlich ist? —

Ihr macht mich rafend, mein Berr. Ich batte mir vorgenommen über alles zu lachen, in meiner fillen Gingegogenheit, und Ihr macht mich traurig, überhäuft mich mit Soflichfeiten, Lobreben, Freundschaft; aber 3hr macht mich errothen, wenn 3hr druden laft, bag ich benen bie 3hr angreift, überlegen bin. 3ch glaube mobl, daß ich beffere Berfe made, wie fie, und daß ich ungefahr eben fo viel Beschichte weiß; aber bei meinem Gott, bei meiner Scele, ich bin faum ibr Schuler in bem Hebrigen, fo alt als ich bin. - Noch cinmal, Diderot fenne ich nicht, ich babe ibn nie geseben. Alber er batte mit Beren d'Alembert ein unfterbliches Werf unternommen, ein nothwendiges Werk, bas ich täglich befrage. Angerdem war biefes Werf ein Begenftand von 300,000 Thalern im Buchhandel. Man überfest es in brei bis vier Sprachen. Questa rabbia detta gelosia maffnet fich nun gegen biefes ber Nation werthe Denfmal, woran mehr

als funfzig Perfonen von Bedeutung hand anzulegen fich beeiferten.

Ein Abraham Chaumeir unternimmt eine Schrift gegen die Encyflopadie herauszugeben, worin er die Autoren fagen läßt, was sie nicht gesagt haben, vergistet was sie gesagt haben, und gegen das argumentirt, was sie noch fagen werden. Er eitirt die Kirchenväter so falsch, als er das Dietionnär eitirt.

Und in biefen gehäffigen Umftanben fdreibt 3hr Eure Romodie gegen die Philosophen. Ihr durchbohrt fie, da fie fich ichon sub gladio befinden. Ihr fagt mir: Molière habe Cotin und Menage durchgezogen. Gen's; aber er fagte nicht, daß Cotin und Menage eine verwerfliche Moral lehrten, und Ihr beschuldigt alle diefe herren abscheulicher Maximon, in Guerm Stud und Eurer Borrebe. Ihr verfichert mir, baff 3br den herrn Chevalier be Jancourt nicht angeflagt babt, und boch ift er ber Berfaffer bes Artifels Convernement. Gein Rame fieht in großen Buchftaben am Ende bes Urtitele. Ihr bringt einige Buge an, die ibm großen Schaben thun fonnen, entfleidet von allem mas vorbergebt und mas folgt, aber was im Bangen genommen bes Cicero, be Thou und Groting werth ift. - Ihr wollt eine Stelle ber portrefflichen Borrede bes Geren d'Allembert gur Encoflopadie verhaßt machen, und es ift fein Wort von biefer Stelle barin. Ihr burbet Geren Dideret auf, was in den Judifden Briefen ftebt. Bewiß bat Euch irgend ein Abraham Chaumeir Ausjuge mitgetheilt und Euch betrogen.

Ihr thut mehr. Ihr fügt zu Eurer Anklage ber rechtschaffenften Mauner Abscheulichkeiten aus irgend einer Brochure, die den Titel suhrt: La vie heureuse. Ein Narr, Namens Lametrie, schrieb sie einmal zu Berlin, da er trunfen war,

vor mehr als 12 Jahren. Diese Abgeschmacktheit des Lametrie, die auf immer vergessen war und die Ihr wieder belebt, hat nicht mehr Verhaltniß zur Philosophie und Encyflopadie, als ein liederliches Buch mit der Kirchengeschichte, und doch verbindet Ihr alle diese Anklagen zusammen. Was entsteht daraus? Euer Angeben kann in die hände eines Kürsten fallen, eines Ministers, einer wichtig beschäftigten Magistratsperson. Man hat wohl Zeit flüchtig Eure Verrede zu lesen, aber nicht die unendlichen Werke zu vergleichen.

### Biron.

Geb. 1689, Geft, 1773.

Piron war einer ber beften, geiftreichsten Gesellschafter, und auch in feinen Schriften zeigt fich ber heitere freie Ton, anziebend und belebend.

Die Frangofischen Arititer beflagen fich, daß man bet Sammlung feiner Werfe nicht ftreng gening verfahren. Man hatte, meinen fie, manches bavon ber Vergeffenheit übergeben follen.

Diese Anmaßung der Kritit erscheint ganz lächerlich, wenn wir die große Masse unbedeutender Bücher aufgestellt sehen, die doch alle der Nachwelt angehören und die fein Bibliothefar zu verbannen das Necht hat; warum will man und die llebungsstücke, die geistreichen und leichten Compositionen eines guten Kopfs vorenthalten?

Und gerade diese leichteren Arbeiten sind es, wodurch man Piren am ersten liebgewinnt. Er war ein trefflicher, kraftvoller Kopf und hatte, in einer Provingstadt geboren und erzogen, nachber in Paris bei kummerlichem Unterhalt, sich mehr aus fich felbst entwidelt, als daß er die Vortheile, die ihm das Jahrhundert anbot, zu feiner Bildung hatte benufen können. Daher findet fich bei feinen erften Arbeiten immer etwas wegzuwünschen.

Wir laugnen nicht, daß er und da faft am meiften intereffirt, wo er fein Talent zu außern Zweden gelegentlich zum besten giebt. Wie Gozzi, obgleich nicht mit solcher Macht und in solcher Breite, nimmt er sich bedrängter oder beichränkter Theater an, arbeitet für sie, macht ihnen Ruf und ift vergnügt etwas Unerwartetes geleistet zu haben.

Man weiß, daß in Paris die Schauspiele scharf von einander gesondert waren; jedes Theater hatte ein bestimmtes, umschriebenes Privilegium auf diese oder jene Darstellungsart. So erlangte noch ein Künstler, da alle übrigen Kormen schon vergeben waren, die Erlaubnis Monodramen im strengsten Sinne aufzusühren. Undre Figuren dursten wohl noch auf dem Theater erscheinen, er aber allein durste handeln und reden. Für diesen Mann arbeitete Piron, und mit Glück. Dank ses den Herausgebern, das wir diese Kleinigkeiten noch besissen, deren und die pharifaischen und schriftgelehrten Kritifer wohl gern beraubt hatten.

Auch in den Baudeville-Studen zeigte fich Piron sehr geiftreich. Das gelegentliche Ergreisen einer Melodie, deren erfter Tert mit dem neuen Tert in einem nedischen Versbaltniffe steht, gelang ihm vortrefflich und seine Arbeiten dieser Art baben viel Vorzhaliches.

So ungludlich es nun auch Piron im Anfange ging, bag er bas efle Publicum burch feines feiner fur bas regelmaßige Frangöfiche Theater geschriebenen Stude befriedigen konnte, fo gludlich war er mit seiner Metromanie. Er wußte in bemselben seine Landsleute dergestalt von der

fcwachen Seite zu fassen, daß sein Stud, fogleich bei seiner Erscheinung und noch lange Jahre nachber, fortbauernd überschäft wurde. Man seste es den Molière'schen an die Seite, mit denen es sich denn doch auf feine Weise mussen fann. Doch fommt man freilich, nach und nach, auch in Frankreich auf die Spur, dieses Stud nach seinem wahren Werthe zu schäften.

Ueberhaupt war nichts für die Franzosen schwerer, als einen Mann wie Piron zu rangiren, der bei einem vorzüglichen und gerade seiner Nation zusagenden Talent, in seinen meisten Arbeiten so viel zu wünschen übrig ließ. Seine Bahn war von Jugend auf ercentrisch; ein gewaltsam unauftandiges Gedicht nöthigte ihn aus seiner Vaterstadt zu slichen und sich neun Jahre in Paris kümmerlich zu behelsen. Sein ungebundenes Wesen verlaugnete er nie ganz, seine lebbaften, oft egoistischen Ausstalle, seine tressenden Epigramme, Geist und Heiterkeit, die ihm durchaus zu Gebote standen, machten ihn allen Mitsebenden in dem Grade werth, daß er, ohne lächerlich zu scheinen, sich mit dem weit überlegenen Voltaire vergleichen und nicht nur als Gezner, sondern auch als Nival auftreten durste.

Was übrigens die ihren Piron genugiam schähenden Franzoien von ihm auch immer Gutes fagen können, schließt sich immer mit dem Nefrain, den Diderot schon bier als eine gewöhnliche Nedensart aufführt: "Bas den Geschmack betrifft, von dem hat ener Piron auch nicht die mindeste Abnuna."

(Siehe Gefchmad.)

#### Woinfinet.

Geb. gu Fontainebleau 1735. Geft. 1769.

Es giebt in der Literatur, wie in der Gesellschaft, folche kleine, wunderliche, purgliche Figuren, die mit einem gewissen Talent begabt, sehr zu= und vordringlich sind, und indem sie leicht von jedem übersehen werden, Gelegenheit zu allerlet Unterhaltung gewähren.

Indeffen gewinnen diefe Perfonen doch immer genug dabei, sie leben, wirfen, werden genannt, und es fehlt ihnen nicht an guter Aufnahme. Was ihnen mißglückt bringt sie nicht aus der Fassung, sie sehen es als einen einzelnen Fall an und hoffen von der Zukunft die besten Erfolge.

Eine folche Figur ift Poinfinet in der Französischen literarischen Welt. Bis zum Unglaublichen geht was man mit ihm vorgenommen, wozu man ihn verleitet, wie man ihn mussissicht, und selbst sein trauriger Tod, indem er in Spanien ertrant, nimmt nichts von dem lächerlichen Gindruck, den sein Leben machte, hinweg; so wie der Frosch des Feuerwerkers dadurch nicht zu einer Würde gelangt, daß er, nachdem er lange genug geplaßert hat, mit einem stärkeren Knalle endet.

#### Mamean.

Geb. gu Dijon 1683. Geft. gu Paris 1764.

Nachstehendes Urtheil Rouffeau's über die Nameau'schen Berdienste trifft mit Diderot's Aenberungen genau zusammen und ift geschickt, unsern Lesern die Uebersicht der Hauptfrage zu erleichtern.

Die theoretischen Werte Mameau's haben bas sonderbare Schicksal, daß sie ein großes Gluck machten, ohne daß man sie gelesen hatte, und man wird sie jest noch viel weniger

lefen, feitbem Berr b'Allembert fich die Mube gegeben, die Lebre Diefes Berfaffers im Auszuge mitzutbeilen. Gewiß werden die Originale baburch vernichtet werden, und wir merden und bergeftalt entichadigt finden, daß wir fie feined: megs vermiffen. Diefe verschiedenen Werfe enthalten nichts Renes, noch Mubliches, als das Princip des Grundbaffes; aber es ift fein fleines Berdienft einen Grundfaß, mar' er auch willfürlich, in einer Runft festzuseben, Die fich bagu faum au bequemen ichien, und bie Regeln bergeftalt erleichtert gu haben, daß man bas Studium der Composition, wozu man fonft zwanzig Jahre brauchte, gegenwartig in einigen Monaten pollbringen fann. Die Muffer baben Berrn Rameau's Entbedung begierig ergriffen, indem fie folde zu verachten icheinen wollten. Die Schüler haben fich mit unglaublicher Schnelligfeit vervielfultiget. Man fab von allen Geiten fleine, zweitägige Componisten, die meiften obne Talente, welche nun, auf Un= foften ihres Meifters, die Lehrer fpielten, und auf diefe Beife haben bie großen reellen und gründlichen Dienfte, welche Serr Rameau ber Mufit geleiftet, ju gleicher Beit die Unbequem: lichfeit berbeigeführt, daß Franfreich fich von ichlechter Mufif und ichlechten Musikern überschwemmt fab, weil jeder icon glaubte alle Reinheiten ber Kunft einzuseben, sobald er mit ben Elementen befannt war, und alle nun Sarmonien erfinden wollten, ebe die Erfahrung ihrem Ohr die gute gu unter: fcheiben gelehrt batte.

Was die Opern des Herrn Nameau betrifft, so hat man ihnen zuerst die Berbindlichkeit, daß sie das lyrische Theater über die gemeinen Breter erhuben. Er hat kühn den kleinen Cirkel der sehr kleinen Musik durchbrochen, innerhalb dessen unsere kleinen Musiker sich, seit dem Tode des großen Lulli, immer herumtrieben, daß, wenn man auch ungerecht genng

fenn wollte, Herrn Namean außerordentliche Talente abzufprechen, man doch gestehen mußte, daß er ihnen einigermaßen die Laufbahn eröffnet, daß er tunftige Musiker in den Stand gesetzt, die ihrigen ungestraft zu entwickeln, welches surwahr tein geringes Unternehmen ist. Er hat die Dornen gesühlt, seine Nachselger pstucken die Rosen.

Man beschuldigt ihn sehr leicktstünnig, wie mir scheint, nur schlechte Terte componirt zu haben: benn wenn dieser Vorwurf einigen Sinn haben sollte; so mußte man zeigen, daß er sich in dem Fall besunden, mahlen zu können. Wollte man denn lieber, daß er gar nichts gemacht hatte? Weit gegründeter ist der Vorwurf, daß er seinen Tert nicht immer verstanden, daß er die Absicht des Poeten übel gesaßt oder nicht etwas Schicklicheres an die Stelle geseßt, daß er vieles widersinnig ausgedrücht. Es war nicht seine Schuld, daß er schlechte Terte bearbeitete; aber man kann zweiseln, daß er bessere genugsam ins Licht gestellt hatte. Gewiß sieht er, von Seiten des Geists und der Einsicht, weit unter Lulli, ob er gleich ihm, von Seiten des Ausdrucks, sast vorzuziehen ist.

Man muß in herrn Nameau ein sehr großes Talent erfennen, viel Feuer, einen wohlklingenden Kopf, eine große Kenntniß harmonischer Umkehrungen und aller Mittel, die Birkung hervorbringen; man muß ihm die Kunst zugestehen, sich fremde Ideen zuzueignen, ihre Natur zu verändern, sie zu verzieren, zu verädinern und seine eigenen auf vielfaltige Weise umzubrehen. Dagegen hatte er weniger Leichtigkeit nene zu ersinden, mehr Geschicklichkeit als Fruchtbarkeit, mehr Wissen als Genie, oder wenigstens ein Genie erstickt durch zu vieles Wissen; aber immer Stärke, Zierlichkeit und sehr oft einen schönen Gefang.

Sein Mecitativ ift nicht so natürlich, aber viel mannichfaltiger als das des Lulli, in wenigen Scenen bewundernswerth, übrigens schlecht fast durchaus. Vielleicht ist dieß
eben so sehr der Fehler der Gattung, als der seinige. Denn
sehr oft, weil er sich der Declamation zu sehr unterwarf,
ward sein Gesang barock und seine Uebergange hart. Hätte
er die Araft gehabt das wahre Necitativ zu fassen und bis
unter die Schasheerde zu bringen; so glaube ich, er hätte das
Bortreffliche leisten können.

Er ist der erste, der Symphonien und reiche Begleitungen gemacht hat; aber er ist darin zu weit gegangen. Das Orchester der Oper glich vor seiner Zeit einer Truppe blinder Musikanten, die von der kallenden Sucht ergriffen werden. Er hat ihnen einige Freiheit gegeben, und sie versichern, daß sie jest etwas auszusühren wissen; aber ich sage, diese Lente werden niemals weder Geschmach noch Secle zeigen. Es ist immer noch nichts beisammen zu seyn, start oder leise zu spielen und dem Acteur zu folgen, die Tone stärker, sanster, gehaltener, füchtiger vortragen, wie es der gute Geschmack oder der Ausdruck verlangt; den Geist einer Begleitung fassen, die Stimmen tragen und beben, das ist die Aunst aller Orchester der Welt, nur nicht unsers Opernorchesters.

Und ich sage, herr Nameau hat dieses Orchester, es sen wie es will, misbraucht; er machte die Begleitungen so consus, so überladen, so häusig, daß einem der Kopf springen möchte bei dem unendlichen Gelärme der verschiedenen Instrumente, wahrend der Aufführung seiner Opern, die man mit Verzungen hören wurde, wenn sie die Obren weniger betäubten. Daher kommt es, daß das Orchester, weil es immer im Spiel ist, nicht ergreist, nicht trifft und sast immer seine Wirkung versehlt. Eigentlich muß nach einer recitivten Seene ein

unerwarterer Bogenstrich den zerstreutesten Juborer ausweden, ihn auf die Bilder ausmertsam machen, die ihm der Berf. darstellen will, ihn zu den Gefühlen vorbereiten, die er in ihm erregen will, und das wird fein Orchester leisten, das nicht aufhört zu tragen.

Ein andrer, noch stärferer Grund gegen die überladenen Begleitungen ist, daß sie gerade das Gegentheil von dem bewirfen, was sie hervorbringen sollten. Anstatt die Aufmerksamkeit des Zuschauers angenehmer sestzuhalten, so theilen sie solche um sie zu zerstören. Ehe man mich beredet, daß drei oder vier Motive, durch drei oder vier Instrumente ubereinander gehäuft, etwas Lobenswürdiges seven, so muß man mir erst beweisen, daß drei oder vier Handlungen in einer Komödie nöthig sind. Alle diese beliebten Feinheiten der Kunst, diese Nachahmungen, diese Doppelmotive, diese zwungenen Basse, diese Gegensugen sind nur ungestalte Ungeheuer, Denkmale des schlechten Geschmacks, die man in die Albsser verweisen soll, dort mag ihre leste Zuslucht senn.

Um schließlich nochmals auf herrn Mamean zu fommen, so bente ich, niemand bat bester, als er, den Geist des Einzelnen gefaßt, niemand bat bester die Kunft der Contraste verbunden; aber zu gleicher Zeit bat er seinen Opern jene glückliche und so sehr gewünschte Einheit nicht zu geben gewußt, und er konnte nicht dazu gelangen, ein gutes Werk aus vielen guten, wohl arrangirten Stücken zusammenzuselben.

#### Rameau's Reffe.

Das bedeutende Werf, welches wir unter diesem Titel bem Deutschen Publicum übergeben, ift wohl unter die vorzüglichsten Arbeiten Dideret's zu rechnen. Seine Nation, ja

sogar seine Freunde warsen ibm vor, er könne wehl vortreffliche Seiten, aber fein vortreffliches Ganze schreiben. Dergleichen Medensarten sagen sich nach, pflanzen sich fort, und das Verdienst eines trefflichen Mannes bleibt ohne weitre Untersuchung geschmalert. Diesenigen, die also urtheilen, batten wohl den Jacques le Fataliste nicht gelesen; und auch gegenwartige Schrift giebt ein Zeugniß, wie glucklich er die beterogensten Elemente der Wirklichkeit in ein ideales Ganze zu vereinigen wußte. Man mochte übrigens als Schriftsteller von ihm denken, wie man wollte, so waren doch Freunde und Teinde darin einverstanden, daß niemand ihn, bei mündlicher Unterhaltung, an Lebhaftigkeit, Kraft, Geist, Mannichfaltigkeit und Anmuth übertroffen habe.

Indem er also fur die gegenwärtige Schrift eine Gesprächsform wahlte, sehte er sich selbst in seinen Wortbeil, brachte ein Meisterwert hervor, das man immer mehr bewundert, je mehr man damit bekannt wird. Die rednerische und moralische Absicht desselben ist mannichsaltig. Erst bietet er alle Araste des Geistes auf, um Schmeichler und Schmaroger in dem ganzen Umfang ihrer Schlechtigkeit zu schilbern, wobet denn ihre Patrone keinesweges geschont werden. Zugleich bemuht sich der Verf. seine literarischen Feinde als eben dergleichen Seuchler- und Schmeichlervolk zusammenzustellen und nimmt ferner Gelegenheit seine Meinung und Gesinnung über Französische Musik auszusprechen.

So heterogen dieses lette Ingredienz zu den vorigen icheinen mag, i ift es doch der Theil, der dem Ganzen halt und Wurde giebt: denn indem sich in der Person von Nameau's Reffen eine entschieden abhangige, zu allem Schlechten auf außern Unlaß fahige Natur ausspricht, und also unsere Berachtung, ja sogar unsern haß erregt; so werden doch diese

Empfindungen dadurch gemildert, daß er sich als ein nicht ganz talentloser, phantastisch praktischer Musikus manisestirt. Auch in Absicht der poetischen Composition gewährt dieses, der Hauptsgur angeborne Talent einen großen Vortheil, indem der als Nepräsentant aller Schneichter und Abhänglinge geschilderte, ein ganzes Geschlecht darstellende Mensch nunmehr als Individuum, als besonders bezeichnetes Wesen, als ein Nameau, als ein Neffe des großen Nameau lebt und handelt.

Wie vortrefflich diese von Anfang angelegten Faden in einander geschlungen sind, welche köstliche Abwechselung der Unterhaltung aus diesem Gewebe hervorgeht, wie das Ganze, troß jener Allgemeinheit, womit ein Schust einem ehrlichen Mann entgegengestellt ist, doch aus lauter wirklichen, Pariser Elementen zusammengesetzt erscheint, mag der verstandige Leser und Wiederleser selbst entdecen. Denn das Wert ist so glücklich aus: und durchgedacht, als erfunden. Ja selbst die außersten Gipfel der Frechheit, wohin wir ihm nicht solgen dursten, erreicht es mit zweckmaßigem Bewußtseyn. Möge dem Besiser des Französischen Originals gefallen, dem Publicum auch dieses baldigst mitzutheilen; als das classische Wert eines abgeschiedenen, bedeutenden Mannes mag alsdann sein Ganzes in völliger unberührter Gestalt hervortreten.

Eine Untersuchung zu welcher Zeit das Werf wahrlcheinlich geschrieben worden, möchte wohl bier nicht am unrechten Plate stehn. Bon dem Lustspiele Palissot's, die Philosophen, wird als von einem erst erschienenen oder erscheinenden Werfe gesprochen. Dieses Stuck wurde zum erstenmal den 2ten Mai 1760 in Paris ausgesührt. Die Wirkung einer solchen öffentlichen, persönlichen Satyre mag auf Freunde und Feinde in der so lebhaften Stadt groß genug gewesen seyn.

In Deutschland baben wir auch Falle, wo Migwollende,

theils durch Flugschriften, theils vom Theater berab, andern zu schaden gedenken. Allein wer nicht von augenblicklicher Empfindlichkeit gereizt wird, darf die Sache nur ganz rubig abwarten, und so ist in kurzer Zeit alles wieder im Gleise, als ware nichts geschehen. In Deutschland baben sich vor der persönlichen Satvre nur die Anmaslichkeit und das Scheinverdienst zu fürchten. Alles ächte, es mag angesechten werden, wie es will, bleibt der Nation im Durchschnitt werth, und man wird den gesehten Mann, wenn sich die Staub-wolfen verzogen haben, nach wie vor auf seinem Wege gewahr.

Sat alfo der Deutide nur mit Ernft und Redlichfeit fein Berdienft zu fteigern, wenn er von der Nation früher ober fvater begriffen fenn will; fo fann er bief auch um fo gelaffener abwarten, weil bei bem ungufammenbangenben Buffande unfred Baterlandes, jeder in feiner Stadt, in feinem Areife, feinem Saufe, feinem Bimmer ungeftort forte leben und arbeiten fann, es mag braufen übrigens fturmen wie es will. Jedoch in Frankreich war es gang anders. Der Frangole ift ein gefelliger Menich, er lebt und wirft, er ftebt und fallt in Gefellichaft. Wie follte es fich eine Frangofiiche, bebeutende Societat in Paris, an die fich fo viele angeschloffen batten, bie von fo wichtigem Ginfluß war, wie follte fie fich gefallen laffen, daß mehrere ihrer Glieder, ja fie felbit fcbimpf= lich ausgestellt und an dem Orte ibred Lebens und Wirfens · laderlich, verdachtig, verächtlich gemacht murbe? Gine gewalt= fame Begenwirfung war von ibrer Geite gu erwarten.

Das Publicum, im Ganzen genommen, ift nicht fabig irgend ein Talent zu beurtheilen: benn bie Grundsche, wormach es geschehen fann, werden nicht mit uns geboren, ber Jufall überliefert sie nicht, burch Uebung und Studium allein können wir bazu gelangen; aber sittliche handlungen

ju beurtheilen, bagu giebt jedem fein eigenes Bewiffen ben vollffandigffen Maagftab, und jeder findet es behaglich diefen nicht an fich felbft, fondern an einem andern anzulegen. Defibalb fieht man befonders Literatoren, die ihren Gegnern vor dem Publicum ichaben wollen, ihnen moralifche Mangel, Bergebungen, muthmaßliche Absichten und wahrscheinliche Folgen ihrer Sandlungen vorzuwerfen. Der eigentliche Befichtsvunft, mas einer als talentvoller Mann bichtet oder fonft leiftet, wird verrucht, und man gieht biefen, jum Bortheile ber Belt und ber Menfchen, befonders Begabten vor den allgemeinen Richterfiuhl ber Sittlichfeit, vor welchen ibn eigentlich nur feine Frau und Rinder, feine Sausgenoffen, allenfalls Mitburger und Obrigfeit, ju fordern hatten. Diemand gehört als fittlicher Menich ber Welt an. Diefe iconen, allaemeinen Forderungen mache jeder an fich felbft, was baran fehlt berichtige er mit Gott und feinem Bergen, und von dem, was an ibm mabr und aut ift, überzeuge er feine Nachsten. Singegen als bas, worn ibn bie Natur befonbers gebildet, als Mann von Kraft, Thatigfeit, Beift und Talent gehört er ber Welt. Alles Vorzügliche fann nur für einen unendlichen Areis arbeiten, und bas nehme benn auch die Belt mit Dank an und bilde fich nicht ein, daß fie befugt fen, in irgend einem andern Ginne gu Bericht gu figen.

Indessen kann man nicht läugnen, daß sich niemand gern des löblichen Bunsches erwehrt, zu großen Vorzügen des Geistes und Körpers auch Vorzüge der Seele und des Herzens gesellt zu finden; und dieser durchgangige Bunsch, wenn er auch so selten erfüllt wird, ift ein klarer Beweis von dem unablässigen Streben zu einem untheilbaren Ganzen, welches der menschlichen Natur, als ihr schönstes Erbetheil, angeboren ist.

Dem sey nun wie ihm wolle, so finden wir, indem wir zu unsern Frangosischen Streitern zurückehren, daß, wenn Paliffot nichts versaumte seine Gegner im moralischen Sinne berabzusehen, Diderot in vorliegender Schrift alles anwender, was Genie und haß, was Aunft und Galle vermögen, um diesen Gegner als den verworfensten Sterblichen darzustellen.

Die Lebhaftigfeit, womit dieses geschieht, wurde vermuthen laffen, daß der Dialog in der ersten Hike, nicht lange nach der Erscheinung des Luftspiels der Philosophen geschrieben worden, um so mehr, als noch von dem alteren Nameau darin, als von einem lebenden, wirfenden Manne gesprochen wird, welcher 1764 gestorben ist. Hiermit trifft überein, daß die saux genereux des Bret, deren als eines mistrathenen Stuckes gedacht wird, im Jahre 1758 herausgesommen.

Spottichriften wie die gegenwartige mogen damals viels fach erschienen seyn, wie aus des Abbe Morellet Vision de Charles Palissot und andern erhellet. Sie sind nicht alle gedruckt worden, und auch das bedeutende Diderot'iche Werk ift lange im Verborgenen geblieben.

Wir sind weit entsernt, Palisot sur den Besewicht gu halten, als der er im Dialog aufgestellt wird. Er hat sich als ein ganz wadrer Mann, selbst durch die Nevolution durch, erhalten, ieht wahrscheinlich noch und scherzt in seinen fritischen Schriften, in benen sich der gute, durch eine lange Reibe von Jahren ausgebildete Kopf nicht verfennen läßt, selbst uber das schreckliche Frakenbild, das seine Widersacher von ihm auszustellen bemuht gewesen.

## Tencin (Madame be).

Bei der geselligen Ratur der Franzosen mußten die Frauen bald ein großes Uebergewicht in der Societät erhalten,

inbem sie doch immer als Prasidentinnen anzusehen sind, die, bei der Leidenschaftlichkeit und Einseitigseit der Manner, durch einen gewissen, allgemeinen Ton des Anstandes und der Duldung einer Zusammenkunft von bedeutenden Menschen Haltung und Dauer zu geben wissen.

Madame de Tencin ift eigentlich die Stifterin der neuern Parifer Gesellschaften, welche sich unter den Augen merkwirzdiger Frauen versammelten.

Im geselligen und thätigen Leben entwickelte fie bie größten Borguge; fie verbarg unter ber außern, unscheinbaren Hulle einer gutmutbigen Gevatterin die tieffte Menschenfenntniß und bas größte Geschick in weltlichen Dingen zu wirken.

Diderot legt fein geringes Zengniß ihrer Berdienfte ab, indem er fie unter ben größten Beiftern mit aufgablt.

Eine genauere Schilderung ihrer und ihrer Nachfolgerin: nen, Madame Geoffrin, Deseffarts, du Deffant, Mademoiselle d'Espinasse, wurde einen schönen Beitrag zur Menschen: und besonders zur Franzosen: Kenntniß geben. Marmontel hat in seinen Mémoires bierzu sehr viel geleistet.

# Tenein (Cardinal).

Geb. 1679. Starb im soften Jahr.

Er frand mit Law in Verbindung, ward Minister, wie man behauptet, durch die Geschicklichkeit seiner Schwester, und ließ seine Geistesfabigfeiten in zweideutigem Muse, als er sich zuruckzog. Diderot scheint unter die zu gehören, die gunstig von ihm urtheisen.

# Trublet (Abbé).

Geb. St. Malo 1697. Geft. 1770.

Fontenelle und la Motte, zwei Männer von Talent und Geift, jedoch mehr zur Profa als zur Poeffe geneigt, gedachten die erstere auf Koften der lettern zu erheben, und konnten doch immer eine Zeit lang den Theil des Publicums, der sich felbst außerst profasich fühlt, so wenig er auch die Poesse entbehren kann, für ihre Meinung gewinnen.

Der Albbe Trublet, ein Mann von einigen literarischen Berdiensten, schlug sich auf ihre Seite, und brachte überhaupt sein Leben in Beschaumg und Anbetung dieser beiden Manner zu. Er hatte viel von Boltaire's seindseligem Muthwillen zu leiden, gelangte aber doch, nach fünf und zwanzigjährigem Harren, obzleich anerkannt mittelmäßig, zu dem Gluck, durch Begünstigung des Hoses in die Akademie aufgenommen zu werden.

#### Boltaire.

Geb. 1691. Weft. 1778.

Wenn Familien sich lange erhalten, so kann man bemerken, daß die Natur endlich ein Individuum hervorbringt, das die Sigenschaften seiner sammtlichen Ahnherren in sich begreist, und alle bisher vereinzelten und angedeuteten Anlagen vereinigt und vollkommen ausspricht. Eben so geht es mit Nationen, deren sammtliche Verdienste sich wohl einmal, wenn es glückt, in einem Individuum aussprechen. So entstand in Ludwig dem XIV. ein Französischer König im böchsten Sinne, und eben so in Voltairen der böchste unter, den Französen denkbare, der Nation gemäßeste Schriftseller.

Die Sigenschaften find mannichfaltig, die man von einem geiftvollen Manne fordert, die man an ihm bewundert, und

bie Forderungen ber Frangosen find bierin, wo nicht größer, boch mannichsaltiger als die andrer Nationen.

Wir seigen den bezeichneten Maafstab, vielleicht nicht ganz vollstandig und freilich nicht methodisch genug gereibt, zu heiterer Uebersicht hieher.

Tiefe, Genie, Anichauung, Erbabenheit, Naturell, Talent, Berdienft, Abel, Geift, iconer Geift, guter Geift,
Gefühl, Sensibilität, Geschmack, guter Geiftmack, Berftand,
Michtigfeit, Schickliches, Ton, guter Ton, Hofton, Mannichfaltigfeit, Fulle, Neichthum, Fruchtbarfeit, Warme, Magie,
Anmuth, Grazie, Gefalligfeit, Leichtigfeit, Lebhafrigfeit,
Feinheit, Brillantes, Saillantes, Petillantes, Pifantes, Delicates, Ingenioses, Styl, Bersification, Harmenie, Neinbeit,
Correction, Elegany, Bollendung.

Von allen diesen Eigenschaften und Geistesaußerungen fann man vielleicht Voltairen nur die erste und die letzte, die Tiese in der Ansage, und die Vollendung in der Aussührung, freitig machen. Alles was übrigens von Fähigseiten und Fertigseiten auf eine glanzende Weise die Breite der Welt aussüllt, hat er besessen und dadurch seinen Ruhm über die Erde ausgedehnt.

Es ist sehr merkwirdig zu beobachten, bei welcher Gelegenheit die Franzosen in ihrer Sprache, statt jener von
und verzeichneten Worte, ahnliche oder gleich bedeutende gebrauchen und in diesem oder jenem Falle anwenden. Eine
bistorische Darstellung der Französischen Aestbetif von einem
Deutschen ware daher böchst interessant, und wir würden
auf diesem Wege vielleicht einige Standpunste gewinnen,
um gewisse Regionen Deutscher Art und Kunst, in welchen
noch viel Verwirrung herrscht, zu übersehen und zu benrtheilen, und eine allgemeine Deutsche Aestbetif, die jest noch
so sehr an Einseitigkeiten leidet, vorzubereiten.

# Nachträgliches

3 11

Mameau's Neffe.



Ju Ende des Jahrs 1804 vertraute mir Schiller: es sep ein Manuscript in seinen Händen, ein Dialog Diderot's, Rameau's Neffe betitelt, noch ungedruckt und unbefannt; Herr Göschen sep geneigt dasselbe abdrucken zu lassen, vorber aber wünsche er, zu Erregung lebhafter Ausmertsamseit, eine deutsche Uebersehung ins Publicum zu senden. Man trug mir die Arbeit an, und ich, seit langer Zeit vor dem Bersaffer große Uchtung hegend, übernahm sie gern, nachdem ich das Original durchgesehen hatte.

Meiner Arbeit wird man hoffentlich ansehen, daß ich mit ganzer Seele dabei war; der Abdruck erfolgte, konnte aber eigentlich im dentschen Publicum nicht greisen. Die kriegerischen Aspecten verbreiteten überall eine bangliche Sorge, wie denn auch die intentionirte Herausgabe des Originals durch die französsische Invasion unrathlich ja unthulich gemacht wurde. Der aufgeregte Haß gegen die Eindringenden und ihre Sprache, die lange Dauer einer traurigen Epoche, verhinderten das Vorhaben; Schiller verließ und und ich ersubr nicht, wohin das zurückgegebene Manuscript gekommen war.

Als man aber im Jahr 1818 die fammtlichen Werfe Diberot's an die Sammlung französischer Profaisten anzusschlieben gedachte, und beschalb eine vorlaufige Anzeige berausgab, erwähnte man auch dieses verborgenen Manuscripts,

nach bessen deutscher Uebersehung man den Inhalt bieses wunderlichen Wertes umständlich anzeigte, und zugleich nicht unglücklich einige Stellen wieder ins Französische zurücktrug. Man wollte zwar den Dialog nicht als ein Meisterwerf gelten lassen, fand ihn aber doch der originellen Feder Diderot's würdig, wodurch man es denn doch für ein solches erflärte.

Die Sache fam noch einigemal in Anregung, aber ohne weitern Erfolg. Endlich erschien im Jahr 1821 in Paris: Le Neveu de Rameau, dialogue, ouvrage posthume et inedit, par Diderot, und machte wie billig großes Aussichen. Das Rähere davon verdient wohl die Ausmerksamkeit auch kimftiger Zeiten. Es verhielt sich aber damit folgendermaßen:

Jene öffentlich wiederholten Erfundigungen nach dem Original veranlaßten einige junge Manner zu dem Versuch einer Rüchübersehung. Der Vicomte de Saur, maltre des requets au Conseil du roi. wie er sich in einer Sendung an mich unterschreibt, übernahm die Arbeit mit einem Freunde, de Saint Géniés, welche dergestalt gelang, daß sie wagen durften sie für das Original auszugeben. Einige Abweichungen und Misperständnisse, so wie eingeschaltete, den Ueberssehern eigne Stellen konnten nicht leicht entdecht werden. Genug man glaubte eine Zeit lang das Original zu bestigen, bis endlich durch das entstandene Aussiehen, durch die Vermübung des Herausgebers der Werfe Diderot's in der Familie desselben das wirkliche Original gesunden wurde.

Jene geiftreichen jungen Manner aber wollten fich eines literariiden Frevels nicht bezüchtigen laffen, und erklarten bas mabre Original für untergeschoben, welches denn zu mancherlei Contestationen Gelegenheit gab. Der Herausgeber Herr Briere wendete sich an mich in einem Schreiben

vom 27. Juli 1823, aus welchem ich folgende Stelle mit-

"Mis Herausgeber ber vollständigen Werke Diderot's hab' ich auch einen von Ew. ic. felbst ausgesprechenen Bunsch zu erfüllen gesucht, indem ich den Reffen Mameau's in meine Ausgabe mit aufnahm. Dieses Werk ist noch nicht öffentlich erschienen, aber Ihre deutsche Uebersehung dieser merkwürdigen Production ist so treu, wie der Sohn des Colmar'ichen Psessen mir noch vor einigen Tagen versicherte, um darnach Diderot's Arbeit originalmäßig wieder herstellen zu konnen.

Indessen aber habe ich, um der französsichen Literatur Diderot's Werfe zu überliesern, keinen Gebrauch von Ihrer Uebersehung gemacht, sondern den Abdruck einer Copie veranskaltet, welche 1760 unter den Augen des Verfassers versertigt war und welche ich von der Frau Marquise Vau-deuil, Diderot's einziger Tochter, empfing, welche noch lebt und gegenwärtig in Paris wohnt, Neue Straße Luxemburg No. 18."

Beiter klagt nun herr Brière über die Unvollsommenheiten jener Rücküberschung, davon er mir ein Exemplar mit Randsglessen zusendet und, indem er mir auch das echte Original nunmehr abgedruckt zuschickt, gar bedeutende Beweise von französischer Leichtbehandlung vor Augen legt. Zunächst aber zeigt sich erst die Wichtigkeit seiner Alage, incem, weil einmal das Publicum durch eine Ueberschung hintergangen werden, man nun auch das achte Original für eine gleiche Spiegelsechterei erklart. Un die innern Gründe denst niemand, man verlangt äusere, man will Diderot's Original vorgewiesen haben, und eine würdige Dame so gut als der Heransgeber werden für Vetrüger erklärt. Er wendet sich daher an mich, als den Einzigen, welcher hierin Recht sprechen könne: Denn was

das hauptoriginal betrifft, fen es noch ungewiß, ob es an den herzog von Gotha oder an den Prinzen heinrich von Preußen gesendet worden.

Was ich jedoch hierbei gleich zwischendurch erinnern muß, ist dieß, daß das Manuscript nicht nach Gotha gesommen seyn kann, weil ich bei meinen dortigen besonders literarisch vertrauten Verhältnissen niemals etwas davon vernommen. Soll ich eine Vermuthung aussprechen, so ist das Manuscript nach Petersburg an Ihro Majestät die Kaiserin Katharina gelangt, die Copie, nach der ich übersetzte, schien dort genommen und für mich hatte diese Filiation die höchste Wahrscheilichkeit.

Dem wirklich wohl: und gutdenkenden Verleger antwortete ich nun folgendermaßen:

"Sochgeehrtester Herr! Sie haben mir durch die bedeutende zutrauliche Sendung sehr viel Vergnügen gemacht; denn ob ich gleich vor so viel Jahren den Diderotischen tresslichen Dialog mit Reigung, ja mit Leidenschaft überschte; so konnte ich demselben doch nur eine flüchtige Zeit widmen, darauf aber meine Arbeit mit dem Original niemals wieder vergleichen.

"Nun geben Sie mir Gelegenheit es zu thun, und ich trage fein Bedenken hiemit meine lleberzeugung auszusprechen, daß der von Ihnen gedruckte Neveu de Rameau gleichlautend mit der Copie sen, wornach ich übersest. Schon empfand ich dieß gleich beim ersten Lesen, was nun zur größern Gewißheit wird, indem ich, nach einer so langen Pause das französische Wert mit meiner Uebersehung zusammenhaltend, gar manche Stelle sinde, welche mich befahigt meiner Arbeit einen größern Werth zu geben, wenn ich sie weiter darnach ausbilde.

"Eine folde Erflarung scheint hinreichend zu Ihren Zweden, die ich gern fördern mag, weil, wie gesagt, durch die Entdeckung und Publication des Originals mir selbst ein bedeutender Dienst geschehen. — Weimar, den 16. October 1823."

Aus Vorstehendem erfennt man den großen und unersichlichen Schaden, welchen faliche, gang oder halb erlogene Schriften im Publicum anrichten; er besteht darin, daß das Urtheil der Menge, welches immer einer hohen reinen Leitung bedarf, sich durchaus an solchen Schriften verwirrt, die durch Unmaherung an gewisse Priginalitaten gerade das Bestere zu sich herabziehen, so daß das Mittelmäßige vom Vortresslichen, das Schwache vom Starten, das Absurde vom Erhabenen nicht mehr zu scheiden ist.

Wer indeffen Freude an der französischen Literatur hat, auch an den Einwirkungen der Literaturen ineinander einsichtigen Theil nimmt, mag mit uns das Glück preisen, daß ein solches Juwel, als das schon anerkannte und noch allgemeiner anzuerkennende, sich doch endlich wieder gefunden hat.

Runmehr aber halte ich für nothig etwas über die Roten zu außern, welche ich meiner Ueberfegung jenes Dia-logs augefügt hatte.

Das große Interesse, das ich diesem Dialog bei der ersten Lesung zuwendete, entsprang wohl aus der frühern Wefanntsschaft mit Diderot's Werfen in dem Augenblick da sie erschiezuen. Die oft genannte und noch jeht respectable Correspondenz, womit herr von Grimm sein Paris in Verbindung mit der übrigen West zu erhalten wußte, ward durch die neu entstandenen und entstehenden Werfe, höchlich gesteigert. Ethameise kamen La Religiouse so wie Jacques le Fataliste, in ununterbrochener Folge nach Gotha, wo denn diese sich

einander folgenden Abschnitte jener bedeutenden Werke gleich in besondere Hefte abgeschrieben und in jenem Areise zu dem ich auch zu gehören das Glück hatte, mirgetbeilt wurden.

Unfere Tagblätter bedienen sich besselben Kunststuds, ihre Leser von Blatt zu Blatt fortzuziehen und wenn es auch nur der Neugierde wegen geschahe. Uns aber wurden jene gehaltschweren Abtheilungen nach und nach zugezählt und wir hatten wahrend der gewöhnlichen Pausen immer genug zu thun den Gehalt dieser successiven Trefflickseiten zu bedensen und durchzusprechen; wodurch wir sie uns auf eine Weise eigen machten, von welcher man in der spatern Zeit kann einen Begriff baben möchte.

Ich aber hatte von diesen Dingen desto größere Fordernis und Belehrung, als ich von Aindheit auf, wie ich in meinen biographischen Heften schon gestanden habe, mit der fraugösschen Literatur durchaus befreundet worden; weshalb mir denn alle in dem gedachten Dialog vorsommenden geruhmten und gescholtenen Personen nicht fremd waren und mir dadurch diese sehr complicirte Production in beiterer Klarbeit vor der Geele stand.

Betrachtete ich nun aber meine lieben Landeleute in dieser spaten Zeit, so konnt' ich nicht erwarten, daß jene Lage nur irgend einem Deutschen wie mir könnten gegenwärtig senn. Die Megierungsjahre Ludwigs XV. waren schon völlig in den Hintergrund getreten; die Nevelution hatte ganz andere Zustande und Unsichten hervorgebracht; von solchen Frecheiten eines mußigen, beschaulich humoristischen Lebens, wie solches in dem Element der ersten sechziger Jahre nur zu denken war, konnte die Nede nicht mehr seyn.

Da man bod aber altere literariide Beguge in folden

Fallen durch Noten mit Vergnügen aufgeklart sieht, so bachte ich das Entschwundene dem deutschen Leser wieder entgegenzuheben; allein auch diese Vemühung war für den Augenblick vergebens, die Ariegstage und Jahre verschlangen alles Interesse, und auch ohne dieß konnte ein solches Werk an keine augenblickliche Theilnahme einigen Anspruch machen.

Gleicherweise unterließ der Verleger den Abdruck bes Originals, wodurch benn jene Verwirrung für die Folgezeit eingeleitet wurde.

Die oben genannten jungen Männer mußten, indem sie beimlich an ihrer Rückübersehung arbeiteten, auch von den Noten Kenntniß nehmen, welche ich meiner Arbeit hatte solgen lassen. Sie scheinen bieselben wohl durchgedacht zu baben und fasten den Entschluß eine Uebersehung davon als eines eigenen Werks und dadurch dem französischen Publikum angemessener zu liesern. Sie gaben daher nun das Werk in dem Jahre 1823 unter solgendem Titel heraus: Des hommes celebres de France au dix-huitieme siècle, et de l'état de la littérature et des arts à la même époque; par Mr. Goethe: traduit de l'Allemand, par M. M. de Saur et de Saint Géniés; et suivi de notes des traducteurs, destinées à developper et à compléter sur plusieurs points importans les idées de l'auteur. Paris chez Antoine Augustin Renouard. 1823.

Dieses Buch, mit einiger Gunft angesehen, kann man wirklich als wohl zusammengestellt gelten lassen; in einer kurzen Vorrede geben sie einen allgemeinen Begriff von meinen dichterischen und literarischen Bemühungen, dem sie einen leichten Abrif meines Lebens folgen lassen. Meine Noten zu Nameau's Neffen, die ich in alphabetische Ordnung gestellt, haben sie umgesest, um dem Titel ihres Wertes einigermaßen

nachzukommen. Voltaire fieht oben an, Diberot und andere interestante Menichen folgen. Uebersestungsweise, Geschmack, Musik kommen zur Sprache.

Die Uebersetzung selbst ist sehr frei, theils auslassend, theils paraphrafitich, jedoch ungeachtet einer solchen Behandlung vollig im Sinne des Originals, in welchen sie genugsam eingedrungen sind; deswegen sich auch auf diese Weise der Tert, als zusammenhängend und übereinstimmend, ganz besuem lesen läst.

Dagegen baben fie fich in ben bingugefügten Roten ibrer Freiheit bedient und bald im Ginflang, bald in einigem Widerspruch, fich zu vernehmen gegeben. Bald laffen fie gelten, bald bestimmen, bald berichtigen fie; wo denn ibre Erweiterungen und die fernere genguere Konntnif biefer Begenftande gang willfommen find; defiwegen auch biefes Buch, wie es liegt, als ein brauchbarer Beitrag gur frangofifchen Literatur wie fie fich in ber Salfte bes vorigen Sabrbunderts gebildet batte, gar wohl angeseben werden fann. Roch verdient bemerkt zu werden, wie angenebm ihnen die Billigfeit gewesen, womit ein Auslander ibre Literatur betractet und behandelt. Go wird es auch einen jeden bei Durchlefung Diefes Bandes intereffiren, den Brief Boltaire's an Paliffot wieder zu finden, worin er diefen wegen bes Schaufpiels, die Philosophen, bestraft: ein bewundernswertbes Beifpiel, wie man mit gerechter Scharfe und Strenge gugleich fich aufs anmutbigfte und beiterfte benehmen fann. Gine Art jedoch die vielleicht niemand als Boltairen gelang, vielleicht auch feine andere Nation fo gut batte fleiden fonnen.

Nachdem bie französische Ueberfestung des Diderotischen Dialogs erschienen war, fing man an zu zweiseln ob dieser Reffe Nameau's jemals eriftirt habe. Glücklicherweise fand man in Mercier's Tableau de Paris eine Stelle, welche sein Dasen außer Zweifel sest und sowohl vom Cheim als vom Neffen charafteristische Züge mittheilt. Auch diese fügen wir übersest bier bei; es ist Mercier der spricht:

"Ich habe, fagt er, indem er vom Oheim zu reben beginnt, in meiner Jugend Nameau den Musicus gefannt. Es war ein langer Mann, dürr und hager, eingeschrumpften Unterleibes, der, gebückt wie er war, im Palais Noval stets spazieren ging, die Hande auf dem Nüden verschränkt, um sich einiges Gleichgewicht zu geben. Er hatte eine lange Nase, ein spikes Kinn, Stecken statt der Beine und eine schnarrende Stimme. Er schien unzugänglichen Humors und nach Art der Poeten sprach er unsinnig über seine Kunst.

"Man fagte damals: bie ganze musitalische harmonie sew in feinem Kopfe. Ich ging in die Oper, aber Rameau's Opern ennunirten mich äußerst. Doch wurden sie mir von jedermann als das non plus ultra der Musit vordemonstrirt, so daß ich, an mir felber irre werdend, mich für diese Kunst verloren hielt und mich innerlich betrübte, bis Gluck, Piccini, Sacchini meine schlummernden oder betäubten Fähigkeiten im Grunde meiner Seele erweckten. Von Nameau's großem Muhme begriff ich nichts und es wollte mich später bedünfen als hätte ich nicht so ganz unrecht gehabt.

"Er konnte Voltairen nie eine Note begreiflich machen und biefer jenem nie die Schönheit eines feiner Verie, fo baß, als fie einft gemeinsam an einer Oper arbeiteten, fie fast handgemein wurden, indem fie über die harmonie ibrachen.

"Derfelbige Mameau, eines Tages eine ichone Dame

befuchend, erhebt sich ploglich von seinem Stuhle, nimmt einen kleinen Hund von ihrem Schooß und wirft ihn aus dem dritten Stockwerf zum Fenster hinaus. Die erschrockene Dame ruft: Was macht Ihr, mein Herr! — Er bellt falich, fagt Nameau, indem er mit dem Unwillen eines Mannes auf und ab geht, deffen Ohr höchlich beleidigt worden.

"Ich habe auch feinen Neffen gefannt, der balb ein Abbe, halb ein Laie war; der in den Kaffeebaufern lebte und alle Wunder der Tapferfeit, alle Wirkungen des Genie's, alle edle Selbstverläugnung, kurz alles Große und Gute was je in der Welt geschehen, auf das Kauen reducirte. Nach ihm hatte alles das keinen andern Zweck und keinen andern Erfolg gehabt als um etwas zwischen die Jahne zu bekommen.

"Er predigte diese Lehre mit einer sehr ausdrücklichen Gebärde und einer höchst malerischen Bewegung der Kinn- laden. Sprach man von einem schienen Gedicht, von einer edlen That, von einem guten Gesetze, so sagte er: alles dieses, vom Marschall von Frankreich bis zum Schuhsticker und von Boltaire bis zu Chaban oder Chabanon, geschieht bloß um etwas zu besommen, das man in den Mund thue und woran man die Gesetze der Mastication erfülle.

"Eines Tages im Gesprach fagte er mir: Mein Onfel ber Musicus ift ein großer Mann, aber mein Vater, erft Soldat, dann Geiger, dann Kaufmann, war ein noch größerer. Ihr sollt uetheilen! Er war es, ber etwas zwiichen die Jahne zu bringen verftand!

"Ich lebte im vaterlichen Haufe mit vieler Sorglosigfeit, denn es war immer meine Art, wegen der Zufunft wenig neugierig zu sen. Ich hatte mein zwei und zwanzigstes Jahr zurückgelegt, als mein Bater eines Tages in mein Jimmer trat und mir sagte: Wie lange willst du noch so in deiner

faulen Art binteben? Seit zwei Jahren erwarte ich Werfe von dir. — Weift du, daß ich in meinem zwanzigften Jahre gehangen mar und einen Zuftand hatte? —

"Da ich fehr guter Dinge war, antwortete ich meinem Bater: bas nenne ich einen Juffand, gehangen zu fepn! Aber wie geschaft es, daß ihr gehangen und boch mein Bater wurder?

"Hore, sagte er, ich war Soldat und marodirte; ber Profoß faßte mich und ließ mich an einen Baum fnüpsen. Ein kleiner Megen verhinderte den Strick zu gleiten wie er sollte, oder vielmehr wie er nicht sollte. Der Henfer hatre mir mein Hemd gelassen weil es löcherig war; Husaren ritten vorüber und nahmen mir mein Hemd auch nicht, weil es nichts taugte; aber mit einem Sabelhieb durchschnitten sie den Strick und ich fiel auf die Erde. Sie war feucht, die Krische brachte mich wieder zu mir und ich lief auf einen Marktsleden zu, der nicht weit war. Ich trete in eine Weinschenke, ich sage zur Frau: Erschrecker euch nicht mich im Hemde zu sehen, mein Gepack folgt hinter mir. Doch davon hernach. Jeht bitte ich um nichts als eine Feber, Tinte, vier Vogen Papier, ein Brod für einen Sou und einen Schoppen Wein.

"Dhne Zweifel hat mein durchlöchertes hombe die gute Frau zum Mitleid bewogen. Ich ichrieb auf die vier Bogen Papier: heute großes Schauspiel, gegeben durch den berühmten Italianer; die erften Plage zu sechs Sous, die zweiten zu drei. Jedermann tritt herein, wenn er bezahlt.

"Ich verschangte mich hinter eine Tavete, borgte eine Geige, schnitt mein hemde in Stude und machte daraus fünf Marionetten, die ich mit Tinte und ein wenig von meinem Blute bemalte; und so war ich fertig, um wechtelsweise meine

Puppen reben ju laffen, und hinter meiner Tapete ju fingen und ju geigen.

"Ich hatte im Praludiren meinem Infrument einen außerordentlichen Ton gegeben; die Zuschauer strömten herzu, der Saal wurde voll. Der Geruch der nahen Küche gab mir neue Kräste, und der Hunger, der einst Horaz begeisterte, inspirirte auch deinen Vater. Während einer gauzen Wocke gab ich täglich zwei Vorstellungen, und auf dem Zettel nichts von Herabsehung der Preise. Ich wanderte aus der Schenke mit einem Reiserock, drei Hemben, Schuhen und Strümpsen und hinreichendem Gelde bis zur Gränze. Eine kleine Heiserzeit durch das Hängen verursacht, war ganz verschwunden, so daß der Fremde meine sonore Stimme bewunderte.

"Du fiehst also, daß ich im zwanzigsten Jahre berühmt war, und meinen Zustand hatte. — Du bist zwei und zwanzig, bast ein neues hemd auf dem Leibe, hier find zwölf Franken und nun packe dich.

"So verabschiedete mich mein Vater. Ihr werdet gestehen, daß es von dort ein zu weiter Weg war, als daß man hatte zu Dardanus oder Castor und Pollur gelangen sollen. Seitdem sehe ich alle Menschen ihre Hemden nach dem Grad ihrer Fähigseit schneiden, und öffentlich Marienetten spielen, und alles dieß um ihren Mund zu füllen. Die Mastication ist nach meiner Ueberzeugung der wahre Endzweck aller seltensten Dinge dieser Welt.

"Dieser Nameau's Neffe hatte am Tage seiner Hochzeit, für einen Thaler den Kopf, alle Leiermadchen von Paris gemiethet, und er ging in ihrer Mitte durch die Straßen, indem er seine Frau am Arme führte. Du bist die Tugend, sagte er, aber ich habe dir einen noch größeren Glanz geben wollen durch diese Schatten, die dich umringen."

So weit Mercier, bessen Unterredung mit Nameau's Neffen deufelbigen Ton hat wie Diderot's Dialog, und welche große Aehnlichfeit hinreichend beweisen möchte, daß es sein erdichteter Charafter, sondern ein wirklicher Mensch gewesen sen, wonach beide Maler, ohne von einander zu wiffen, ihr Portrait mit so großer Wahrheit entwarfen.

Alles Vorhergehende nochmals übersehend, scheint es mir dem allgemeinen Intereste gemäß, jenen oben angedeuteten Brief des französischen Verlegers im Original beizusügen; er verseht uns lebhafter in jene Tage, wo diese Angelegen: beit mit Leidenschaft behandelt wurde.

Pardonnez-moi, Monsieur, si je viens Vous dérober quelques-uns de ces instants précieux que pour les plaisirs de notre âge, et ceux des siècles futures vous avez consacrés au culte des muses; mais c'est au nom des manes de Diderot que je vous invoque, et le rang distingué que cet illustre écrivain me paraît tenir dans votre estime m'est un gage assuré, que je ne me serai point vainement adressé à vous. Je me sens encore soutenu dans ma témérité à solliciter de vous une réponse par ce profond caractère de vérité et de droiture que je trouve empreint dans tous vos écrits.

Il s'agit, Monsieur, de prononcer dans un procès purement littéraire, votre sentence sera sans appel, et votre réponse me donnera une victoire éclatante sur un imposteur qui n'a pas craint de me présenter au public français comme un fourbe capable d'en imposer au point de donner pour un original une traduction d'un ouvrage de Diderot. Voici le fait: Éditeur des Geuvres comptêtes de Diderot, j'ai rempli le vœu formé par vous-même en comprenant dans mon édition le Neveu de Rameau. Cet ouvrage n'est pas encore publié. La traduction allemande que vous avez donnée de cet ouvrage remarquable, est si fidèle, me disait encore, il y a quelques jours, le fils de Pfeffel de Colmar, qu'il scrait très-facile de reproduire textuellement Diderot.

Cependant pour rendre aux lettres françaises l'ouvrage de Diderot je n'ai point fait usage de votre traduction; j'ai imprimé mon édition sur une copie faite en 1760 sous les yeux de l'auteur; cette copie m'a été donné par madame la Marquise de Vandeuil, fille unique de Diderot, vivant et demeurant aujourd'hui à Paris, rue Neuve de Luxem-

bourg No. 18.

D'un autre côté un Monsieur de Saur a retraduit en 1821, votre traduction, il l'a défigurée en beaucoup d'endroits; s'est permis beaucoup d'amplification et n'en a pas moins présenté son livre, comme un ouvrage posthume et inédit de Diderot. Aujourd'hui qu'il se voit forcé, d'avouer qu'il n'est que traducteur, il me dénonce comme un fourbe semblable à lui et prêche dans tous nos journaux que mon édition, prétendue originale, n'est comme la sienne qu'une traduction de votre traduction. Prouvez le contraire, me dit-il, en me présentant l'autographe de Diderot et je me retracte à l'instant! Le méchant sait bien que cet autographe envoyé au prince de Saxe-Gotha, ou au prince Henri de Prusse a été détruit; et comme je n'ai à lui opposer que la copie faite par un secrétaire de Diderot, il persiste à taxer d'imposture la famille de Diderot et moi-même. C'est à vous seul qu'il est reservé, Monsieur, c'est à vous seul qu'il est possible de faire voir quels sont les trompeurs de

M. de Saur ou de l'estimable Marquise de Vandeuil, avec laquelle je m'honore de faire cause commune dans cette affaire. La France attend votre arrêt.

J'ai l'honneur de vous envoyer, Monsieur, un exemplaire de mon édition du Noveu de Rameau, Vous reconnaîtrez, je n'en doute point, le même texte qui a servi à votre élégante traduction. Après avoir reconnu la vérité de mes assertions serez-vous assez bon pour me donner, par la réponse dont j'ose me flatter d'être honoré, le moyen de confondre mes accusateurs et ceux de la famille de Diderot lui-même? Je me vois à mon début dans le monde, compromis dans ce que j'ai de plus cher auprès de mes concitoyeus; dans mon honneur même, puisque ces Messieurs n'ent pas craint de me présenter comme capable d'abuser de la confiance publique.

Je vous envoie aussi, Monsieur, un journal dans lequel vous verrez que ces Messieurs traitent Diderot avec aussi peu de pudeur que de bonne foi.

Vous recevez enfin un exemplaire de la traduction de M. M. de Saur et de Saint-Génies dans lequel j'ai souligne ou indiqué une faible partie des contre-sens qu'ils ont faits et des additions qu'ils se sont permises. Les numeros inscrits à la marge indiquent les pages correspondantes de mon édition.

Si vous daignez m'honorer d'une réponse, je ne doute pas de voir contester par mes détracteurs l'authenticité de votre signature; mais l'Europe savante la connaît et l'Institut de France est là pour me venger.

C'est beaucoup vous demander. Monsieur, que de solliciter de vous de pareils soins; mais je suis sur que quand il dépend de vous d'assurer le triomphe de la vérité et de confondre l'imposture, vous oubliez promptement toutes les peines que vous avez pu prendre.

Je suis, Monsieur, avec les sentimens du plus profond respect, et de la plus haute considération

de Votre Excellence,

le très humble et très obéissant serviteur Brière

Libraire-éditeur des Ocuvres de Diderot, rue St. Andre des arts Nro. 68. Paris le 27. Juillet 1823.

# Diberot's

# Versuch über die Malerei.

leberfest und mit Anmerfungen begleitet.



# Geständniß des Meberseters.

Woher kommt es wohl, daß man, obgleich dringend aufgefordert, sich doch fo ungern entschließt, über eine Materie, die uns geläufig ift, eine zusammenhangende Abhandlung zu schreiben? eine Vorlesung zu entwerfen? Man hat alles wohl überlegt, den Stoff sich vergegenwärtiget, ihn so gut man nur konnte geordnet, man hat sich aus allen Zerstrenungen zurückgezogen, man nimmt die Feder in die Hand, und noch zaudert man, anzusangen.

In demfelbigen Augenblice tritt ein Freund, vielleicht ein Fremder, unerwartet berein, wir glauben und genort, und von unferm Gegenstande binmeggeführt; aber unvermutbet lenft fich das Gefprach auf benfelben, ber Antomm= ling lagt entweder gleiche Befinnungen merfen, ober er druct bas Gegentheil unferer lleberzengung aus, vielleicht tragt er etwas nur balb und unvollstandig vor, bas wir beffer gu überseben glauben, oder erhöht unfere eigne Borftellung, unfer cianes Gefühl, burch ticfere Ginnicht, burch Leidenschaft für Die Cade. Schnell find alle Stodungen gehoben, wir laffen uns lebhaft ein, wir vernehmen, wir erwiedern. Bald geben Die Meinungen gleichen Schrittes, bald burchtreugen fie fic, bas Gefprach ichwankt fo lange bin und ber, febrt fo lange in nich felbit gurud, bis ber Kreis burchlaufen und vollendet ift. Man icheidet endlich von einander, mit dem Gefuhl, bag man fich fur diegmal nichts weiter zu fagen babe.

Aber baburch wird die Abhandlung, die Vorlefung nicht gefördert. Die Stimmung ift erichöpft, man wünscht, daß ein Geschwindschreiber das verüberrauschende Gesprach ausgefaßt haben möchte. Man erinnert sich mit Vergnügen der sonderbaren Wendungen des Dialogs, wie, durch Wiederspruch und Einstimmung, durch Zweiseitigkeit und Vereinigung, durch Nückwege so wie durch Umwege, das Ganze zulest umferieben und beschränft worden, und seder einseitige Vertrag, er sey noch so vollstandig, noch so methodisch gesaßt, tommt uns traurig und steif vor.

Daher mag es fommen! Der Mensch ift fein lehrendes, er ift ein lebendes, handelndes und wirfendes Wesen. Nur in Wirfung und Gegenwirfung ersreuen wir uns! und so ist auch diese Uebersetzung mit ihren fortdauernden Anmerkungen

in guten Tagen entstanden.

Eben als ich in Begriff war, eine allgemeine Einleitung in die bildende Aunft, nach unferer Ueberzeugung, zu entwerfen, fallt mir Dideret's Versuch über die Maleret zusallig wieder in die Hande. Ich unterhalte mich mit ihm aufs neue, ich tadle ihn, wenn er sich von dem Wege entfernt, den ich für den rechten halte, ich freue mich, wenn wir wieder zusammentreffen, ich eifre über seine Paradore, ich ergöhe mich an der Lebhastigseit seiner Ueberblicke, sein Vertrag reist mich hin, der Streit wird heftig, und ich behalte freilich das letze Wort, da ich mit einem abgeschiednen Gegner zu thun habe.

Ich fomme wieder zu mir felbit! Ich bemerte, daß diese Schrift schon vor dreißig Jahren geschrieben ift, daß die paradoren Behauptungen vorsahlich gegen pedantische Manieris
ften der Französsichen Schule gerichtet find, daß ihr Zweck nicht mehr ftatt findet, und daß diese kleine Schrift mehr einen hiftorifchen Ausleger verlangt, als einen Wegner aufforbert.

Werde ich aber bald barauf wieder gewahr, daß feine Grundfate, Die er mit eben fo viel Beift als rhetorisch fophi: ftifder Rubnheit und Gemandtheit geltend macht, mehr um Die Inhaber und Freunde ber alten Form zu beunrubigen, und eine Revolution zu veranlaffen, als ein neues Runft: gebaude zu errichten; daß feine Befinnungen, die nur gu einem Hebergang vom Manierirten, Conventionellen, Sabi= tuellen, Dedantifden, jum Gefühlten, Begrundeten, 2Boblgeubten und Liberalen einladen follten, in der neuern Beit als theoretische Grundmarimen fortipulen, und febr will: fommen find, indem fie eine leichtfinnige Praftit begunftigen: Dann finde ich meinen Gifer wieder am Plat, ich habe nicht mehr mit dem abgeschiedenen Diderot, nicht mit feiner, in gewiffem Ginne icon veralteten, Echrift, fondern mit benen an thun, die iene Revolution ber Aunfte, welche er baupt= fachlich mit bemirfen balf, an ihrem mabren Fortgange bin= dern, indem fie fich auf der breiten Flache des Dilettantismus und ber Pfuiderei, gwiiden Kunft und Ratur binichleifen, und eben fo wenig geneigt find eine grindliche Kenntnig der Matur, als eine gegrundete Thatigfeit der Aunft gu befordern.

Moge benn alio diefes Gesprach, das auf der Granze zwischen bem Reiche der Todten und Lebendigen geführt wird, auf feine Weise wirken, und die Gestinnungen und Grundsfage, benen wir ergeben sind, bei allen, benen es Ernft ist, befestigen belfen!

#### Erstes Capitel.

Meine munterlichen Gedanfen über die Zeichnung.

"Die Natur macht nichts Incorrectes. Jede Gestalt, sie "mag schon oder hablich senn, hat ihre Ursache, und unter "allen eristirenden Wesen ist feins, das nicht ware, wie es "seyn soll."

Die Natur macht nichts Juconsequentes, jede Gefialt, sie sey schon oder bastich, hat ihre Uriache, von der sie bestimmt wird, und unter allen organischen Naturen, die wir kennen, ift feine, die nicht mare, wie sie sewn kann.

So mußte man allenfalls ben erften Vargaraphen andern, wenn er etwas beifen follte. Diderot fangt gleich von Anfang an die Begriffe zu verwirren, damit er funftig, nach feiner Art, Recht behalte. Die Natur ift niemals correct! durfte man eber fagen. Correction fest Regeln voraus, und zwar Regeln, die ber Menich felbft bestimmt, nach Befühl, Erfahrung, Heberzeugung und Wohlgefallen, und barnach mehr ben außern Schein als das innere Dasenn eines Beschöpfes beurtbeilt; die Gesethe bingegen nach benen die Ratur mirtt. fordern den ftrengsten, innern organischen Susammenbang. Dier find Wirfungen und Gegenwirfungen, wo man immer die Urfache als Folge und die Folge als Urfache betrachten fann. Wenn eins gegeben ift, fo ift bas andere unausbleiblich. Die Natur arbeitet auf Leben und Dasenn, auf Erhaltung und Kortvffangung ihres Geschöpfes, unbefummert ob es icon oder baflich ericeine. Gine Beftalt, die von Beburt an icon au fepn bestimmt war, fann, burch irgend einen Bufall, in Einem Theile verlett werden, fogleich leiden andere Theile mit. Denn nun braucht bie Ratur Grafte, ben verletten Theil wieder berguftellen, und fo wird den übrigen etwas

entzogen, wodurch ihre Entwicklung burchaus geftört werden muß. Das Geschöpf wird nicht mehr, was es seyn follte, sondern was es seyn fann. Nimmt man in diesem Sinne ben solgenden Paragraphen, so ist weiter nichts dagegen einzuwenden.

"Sebet diefe Frau an, die in ber Jugend ibre Augen "verleren bat. Das allmäbliche Wachsthum ber Mugenbeble "bat die Lieder nicht ausgedehnt, fie find in die Tiefe guride: "getreten, die burch bas feblende Organ entfranden ift, fie "baben fich gufammengezogen. Die obern baben bie Augen= "braunen mit fortgeriffen, die untern haben die Wangen ein "wenig binaufgehoben. Die Oberlippe, indem fie diefer Be-"wegung nachgab, bat fich gleichfalls in die Sobe gezogen, . und fo find alle Theile des Befichtes geftort worden, je "nachdem fie naber oder weiter von dem Sauptorte bes Bufalls "entfernt waren. Glaubt ihr aber, daß diefe Entfiellung fich "bloß in das Oval eingeschloffen habe? glaubt ihr, bag ber "Sals völlig frei geblieben fen? und bie Schultern und bie "Bruft? Ja freilich fur eure Augen und für die meinen. "Aber ruft die Ratur berbei, zeigt ihr diefen Sals, biefe "Schultern, diefe Bruft, und fie wird fagen: bief find Glieder "eines Beibes, die ibre Mugen in ber Jugend verloren bat.

"Bendet einen Blid auf diesen Mann, deffen Rüden "und Schultern eine erhobene Gestalt angenommen haben. "Indessen bie Anorpel des halfes vorn auseinander gingen, "brüdten sich hinten die Wirbelbeine nieder; der Kopf ist "zurüdgewersen, die hande haben sich an den Gelensen des "Arms verschoben, die Ellenbogen sich zurüdgezogen; alle "Glieder haben den gemeinschaftlichen Schwerpunft gesucht, "der einem so verschobenen System zusam; das Gesicht hat "darüber einen Jug von Iwang und Mühseligseit angenommen.

"Bedeckt biefe Gefialt, zeigt ber Natur ibre Fuße, und bie "Natur, ohne zu fioden, wird euch antworten: es find die "Fuße eines Budlichten."

Bielleicht icheint manchem die vorstehende Behauptung ubertrieben, und doch ift es im scharfften Sinne mahr: daß die Confequenz der organifirenden Natur, im gesunden Buftande sowohl als im tranfen, über alle unsere Begriffe geht.

Wahrscheinlich hatte ein Meister der Semiotif die beiden Fälle, welche Diderot nur als Dilettant beschreibt, besser dargestellt, doch haben wir ihm hierüber den Krieg nicht zu machen, wir muffen sehen, wozu er seine Beispiele brauchen will.

"Benn die Urfachen und Wirfungen uns völlig anschau-"lich waren, so hatten wir nichts Besseres zu thun, als die "Geschöpfe barzustellen, wie sie sind; je vollkommener bie "Nachahmung ware, je gemaßer ben Ursachen, besto zufrie-"bener wurden wir seyn."

Hier tommen die Grundsäße Diderot's, die wir bestreiten werden, schon einigermaßen jum Borschein. Die Neigung aller seiner theoreischen Acuserungen geht dahin, Natur und Kunst zu consundiren, Natur und Kunst völlig zu amalgamiren; unsere Sorge muß seyn, beide in ihren Wirfungen getrennt darzustellen. Die Natur organisit ein lebendiges, gleichgültiges Wesen, der Künstler ein todtes, aber ein bedeutendes, die Natur ein wirkliches, der Künstler ein scheinbares. Zu den Wersen der Natur muß der Beichauer erst Bedeutsamseit, Gefühl, Gedansen, Effect, Wirfung auf das Gemuth selbst hindringen, im Kunstwerse will und muß er das alles schon sinden. Eine vollsommene Nachamung der Natur ist in feinem Sinne möglich, der Künstler ist nur zur Darstellung der Oberstäche einer Ericheinung berusen. Das Alensere des Gesaßes, das lebendige Ganze, das zu allen

unfern geiftigen und finnlichen Araften fpricht, unfer Verlangen reizt, unfern Geift erhebt, beffen Best, uns glücklich macht, bas Lebenvolle, Kraftige, Ausgebildete, Schöne, dahin ift ber Künftler angewiesen.

Auf einem ganz andern Wege muß der Naturbetrachter gebn. Er muß das Ganze trennen, die Oberflache durchebringen, die Schönheit zerstören, das Nothwendige fennen lernen, und, wenn er es fahig ift, die Labprinthe des organischen Baues, wie den Grundriß eines Irrgartens, in deffen Arümmungen sich so viele Spaziergänger abmüden, vor seiner Seele festbalten.

Der lebendig genießende Mensch, so wie der Künstler, süblt, wie billig, ein Grauen, wenn er in die Tiesen blickt, in welchen der Natursorscher, als in seinem Vaterlande herumwandelt, dagegen hat der reine Natursorscher wenig Neipect vor dem Kunstler, er sieht ihn nur als Wertzeng an, um Veobachtungen zu firiren und der Welt mitzutheilen; den genießenden Menschen hingegen betrachtet er gar als ein Kind, das mit Wonne das schmachafte Fleisch des Pfirsichs verzehrt, und den Schatz der Frucht, den Zweck der Natur, den fruchtbaren Kern nicht achtet und hinwegwirft.

So fteben Natur und Aunft, Kenntniß und Benuß gegen einander, ohne fich wechfelsweise aufzuheben, aber ohne fonsterliches Berhältniß.

Sehen wir nun die Worte unseres Autors genau an, so verlangt er eigentlich vom Künftler, daß er für Physiologie und Pathologie arbeiten solle, eine Aufgabe, die das Genie wohl schwerlich übernehmen wurde.

Nicht beffer ift die folgende Periode, ja noch schlimmer, benn diese leidige, groß und schwerfopfige, furzbeinige, grobsfüßige Figur wurde man wohl schwerlich in einem Kunstwerte

Dulben, wenn sie auch noch so organisch consequent wäre. Ueberdieß kann sie auch der Physiolog nicht brauchen, denn sie stellt die menschliche Gestalt nicht im Durchschnitte vor; der Patholog eben so wenig, denn sie ist nicht krankhaft, noch monstroß, sondern nur schlecht und abgeschmackt.

Wunderlicher, trefflicher Diderot, warum wolltest du beine großen Geistesfrafte lieber brauchen, um durcheinander zu werfen, als zurechtzustellen? Sind benn die Menschen, die sich, ohne Grundsabe, in der Erfahrung abmiden, nicht ohne-hin schon übel genug dran?

"Db wir nun gleich die Wirkungen und Ursachen des "organischen Baues nicht kennen, und aus eben dieser Un"wissenbeit uns an conventionelle Regeln gebunden baben,
"so wurde doch ein Künstler, der diese Regeln vernachtässigte,
"und sich an eine genaue Nachahmung der Natur hielte, oft
"wegen zu großer Füße, kurzer Beine, geschwollener Anie,
"lästiger und schwerer Köpse entschuldigt werden mußen."

Bu Anfang des vorstehenden Perioden legt der Verfaster schon seine sophistischen Schlingen, die er hinterher sester zuziehen will. Er sagt: wir kennen die Art nicht, wie die Natur bei der Organisation verfährt, und wir sind bespwegen über gewisse Regeln übereingekommen, mir denen wir und behelsen, und nach denen wir und, in Ermangelung einer bessern Einsicht, zu richten pflegen. Hier ist ed, wo sich gleich ausger Widerspruch laut erheben muß.

Ob wir die Gesehe der organisirenden Natur fennen ober nicht, ob wir sie besser kennen als vor dreißig Jahren, da unser Gegner schrieb, ob wir sie künstig besser kennen werden, wie tief wir in ihre Geheimnisse dringen können? darnach hat der bildende Künstler kaum zu fragen. Seine Kraft besteht im Anschauen, im Aussassen,

im Gewahrwerden der Theile, im Gefühl daß eine Kenntniß, die durchs Studium erlangt wird, nöthig sey, und besonders im Gesühl was denn eigentlich für eine Kenntniß, die durchs Studium erlangt wird, nöthig sey; damit er sich nicht zu weit aus seinem Kreise entferne, damit er das Unnöthige nicht ausnehme und das Nöthige verfäume.

Ein solder Künstler, eine Nation, ein Jahrhundert solder Künstler, bilden durch Beispiel und Lehre, nachdem die Kunst sich lange empirisch fortgeholsen hat, endlich die Regeln der Kunst. Aus ihrem Geiste und ihrer Hand entsiehen Proportionen, Formen, Gestalten, wozu ihnen die bildende Natur den Stoff darreichte; sie conveniren nicht über dieß und jenes, das aber anders sepn könnte, sie reden nicht mit einander ab, etwas Ungeschietes für das Nechte gelten zu lassen, sondern sie bilden zulest die Negeln aus sich selbst, nach Kunstgesehen, die eben so wahr in der Natur des bildenden Genius liegen, als die große allgemeine Natur die organischen Gesehe ewig thätig bewahrt.

Es ift hier gar die Frage nicht, auf welchem Raum der Erde, unter welcher Nation, zu welcher Zeit man diese Megeln entdeckt und befolgt habe. Es ist die Frage nicht, ob man an andern Orten, zu andern Zeiten, unter andern Umständen davon abgewichen sey, ob man hie und da etwas Conventionelles dem Geschmäßigen substituirt habe; ja es ist nicht einmal die Frage, ob die ächten Megeln jemals gestunden oder befolgt worden sind? sondern man muß fühn behaupten, daß sie gesunden werden müssen, und daß, wenn wir sie dem Genie nicht vorschreiben können, wir sie von dem Genie zu empfangen haben, das sich selbst in seiner höchsten Ausbildung fühlt, und seinen Wirkungskreis nicht verkennt.

Bas follen wir aber zu dem folgenden Perioden fagen?

Er enthalt eine Wahrheit, aber eine überfluffige; fie ift parador bingefiellt, um uns auf Paradore vorzubereiten.

"Eine frumme Nase beleidigt nicht in der Natur, weil , alles zusammenhängt, man wird auf diesen Uebelstand durch "tleine nachbarliche Beränderungen geführt, die ihn einleiten "und erträglich machen. Berdrehte man dem Antinous die "Nase, indem das Uebrige an seinem Plate bliebe, so würde "es übel aussehen. Barum? Antinous hat alsdann keine "frumme, er hat eine zerbrochne Nase."

Wir durfen wohl nochmals fragen: was soll das bier bedeuten? was beweisen? und warum wird bier Antinous gebraucht? Jedes wohlgebildete Gesicht wird entstellt, wenn man die Nase auf die Seite biegt, und warum? weil die Sommetrie gestört wird, auf welcher die gute Vildung des Menschen beruht. Bon einem Gesichte, das im Ganzen versichben ist, dergestalt, daß man gar feine Forderung einer symmetrischen Stellung der Theile an dasselbe macht, sollte gar nicht die Nede seyn, wenn man auch von Aunst nur zum Scherz spräche.

Bedeutender ift folgende Periode, hier geht der Sophist

fcon mit vollen Gegeln.

"Bir fagen von einem Menschen, ben wir vorbei geben "ieben: er sen übel gemacht. Ja nach unsern armen Megeln; "aber nach der Natur beurtheilt, wird es anders klingen. "Bir sagen von einer Statue: sie habe die schönften Proporz, tionen. Ja nach unsern armen Negeln, aber was würde "die Natur sagen?"

Mannichfaltig ift die Complication des Halben, Schiefen und Falichen in diesen wenigen Worten. hier ift wieder die Lebenswirfung der organischen Natur, die fich in allen Störungsfallen, obgleich oft fummerlich genug, in ein gewisses

Gleichgewicht zu feken weiß, und baburch ihre lebendige, productive Mealitat auf bas fraftigste beweif't, der vollendeten Aunst entgegengesest, die auf ihrem böchsten Gipfel feine Unsprüche auf lebendige, productive und reproductive Mealitat macht, sondern die Natur auf dem würdigsten Punkte ihrer Erscheinung ergreift, ihr die Schönheit der Proportionen ablernt, um sie ihr felbst wieder vorzuschreiben.

Die Aunft übernimmt nicht mit der Natur, in ihrer Breite und Tiefe, zu wetteifern, sie halt sich an die Oberstäche der natürlichen Erscheinungen; aber sie hat ihre eigne Tiefe, ihre eigne Gewalt; sie firirt die höchsten Momente dieser oberstächlichen Erscheinungen, indem sie das Gesehliche darin anerkennt, die Bollsfemmenheit der zwecknäßigen Proportion, den Gipfel der Schönsheit, die Burde der Bedeutung, die Höhe der Leidenschaft.

Die Natur ideint um ihrer felbst willen zu wirten, der Kinstler wirft als Mensch, um des Menschen willen. Aus dem, was uns die Natur darbietet, lesen wir uns im Leben das Wünschenswerthe, das Geniesbare nur fümmerlich aus; was der Kunstler dem Menschen entgegenbringt, sell alles den Sinnen fastlich und angenehm, alles aufreizend und anslockend, alles geniesbar und befriedigend, alles für den Geist nahrend, bildend und erhebend senn: und so giebt der Künstler, bantbar gegen die Natur, die auch ihn hervorbrachte, ihr eine zweite Natur, aber eine gefühlte, eine gedachte, eine menschlich vollendete zurück.

Soll dieses aber geschehen, so muß bas Genie, ber berufne Kunftler, nach Gesegen, nach Regeln handeln, die ihm die Natur selbst vorschrieb, die ihr nicht midersprechen, die sein größter Neichthum sind, weil er dadurch sowohl ben großen Neichthum der Natur als den Neichthum seines Ge-

muths beherrichen und brauchen lernt.

"Es fen mir erlaubt, den Schleier von meinem Quct"lichen auf die mediceische Venus überzutragen, so daß man
"nur die Spige ihres Fußes gewahr werde. Uebernähme, nun die Natur zu dieser Fußspiße eine Figur auszubilden,
"so würdet ihr vielleicht mit Verwunderung unter ihrem
"Griffel ein häßliches und verschebenes Ungeheuer entstehen
"sehen; mich aber wurde es wundern, wenn das Gegentheil
"geschähe."

Der flache Weg, den unfer Freund und Gegner mit den erften Schritten eingeschlagen, vor dem wir bisber zu warnen suchten, zeigt sich nun hier in seiner völligen Ablenbung.

Was und betrifft, so haben wir viel zu große Ehrsucht vor der Natur, als daß wir ihre personificirte, göttliche Geftalt für so täppisch halten sollten, in die Schlingen eines Sophisten einzugehen, und, um seinen Scheingründen einiges Gewicht zu verschaffen, mit ihrer nie abirrenden hand eine Krahe zu entwersen. Sie wird vielmehr, wie das Drasel jene verfängliche Frage: ob der Sperling lebendig oder todt sein? hier auch diese ungeschickte Jumuthung beschämen.

Sie tritt vor das verschleierte Bild, sieht die Aufspisse und vernimmt warum der Sophist sie aufgerusen bat. Streng, aber ohne Unwillen, ruft sie ihm zu: du versuchst mich vergebens durch eine verfängliche Iweideutigseit! Laß den Schleier hängen, oder hebe ihn weg; ich weiß was drunter verborgen ist. Ich habe diese Aufspisse selbst gemacht, denn ich lehrte den Künstler, der sie bildete; ich gab ihm den Begriff vom Charafter einer Gestalt, und aus diesem Begriff sind diese Proportionen, diese Formen entstanden; es ist genug, daß diese Fußspisse zu dieser und zu seiner andern Statue passe, daß dieses Kunstwert, das du mir zum größten

Theil zu verbergen glaubst, mit sich selbst in Uebereinstimmung sey. Ich sage dir: diese Fußipise gehört einem schönen, zarten, schamhaften Weibe, die in der Bluthe ihrer Jugend steht! Auf einem andern Fuße würde die würdigste der Frauen, die Götterkönigin ruhen, auf einem andern eine leichtsinnige Bacchantin schweben. Doch dieses merke: der Fuß ist von Marmor, er verlangt nicht zu leben. Hatte dieser Künstler etwa die thörichte Forderung, seinen Fuß neben einen organischen zu stellen? dann verdient er die Demüthigung, die du ihm zudensst; aber du hast ihn nicht gefannt, oder ihn mißverstanden, kein ächter Künstler verlangt sein Werk neben ein Naturproduct, oder gar an bessen Stelle zu sessen; der est thäte, wäre wie ein Mittelgeschöpf, aus dem Neiche der Kunstzu verstoßen, und im Neiche der Natur nicht auszunehmen.

Dem Dichter fann man wohl verzeihen, wenn er, unt eine interessante Situation in der Phantasie zu erregen. feinen Bildhauer in eine felbithervorgebrachte Statue wirflich verliebt benft, wenn er ihm Begierden zu berfelben andich= tet, wenn er fie endlich in feinen Armen erweichen lagt. Das giebt wohl ein lufternes Geschichtchen, bas fich gang artig anbort; für den bildenden Rünftler bleibt es ein un= wurdiges Mahrchen. Die Tradition fagt: bag brutale Menichen gegen plaftische Meisterwerfe von finnlichen Begierden entzündet wurden; die Liebe eines hohen Kimftlers aber gu feinem trefflichen Werk ift gang anderer Urt; fie gleicht ber frommen, beiligen Liebe unter Blutsverwandten und Kreunben. Satte Pygmalion feiner Statue begehren fonnen, fo ware er ein Pfuscher gewesen, unfabig eine Bestalt bervorzu= bringen, die verdient hatte, als Aunstwerf oder als Matur= wert geschäbt zu werben.

Verzeihe, o Lefer und Zuhörer, wenn unsere Göttin weitläufiger, als es einem Orafel geziemt, gesprochen bat. Einen verworrenen Anaul fann man dir bequem auf einmal in die Hand geben; um ihn zu entwirren aber, um ihn dir als einen reinen Faden in seiner Länge zu zeigen, braucht es Zeit und Naum.

"Eine menschliche Figur ift ein Suftem, so mannichfaltig "Jufammengesetzt, daß die Folgen einer, in ihren Anfangen "unmerklichen, Inconsequenz das vollkommenfte Kunstwerk "auf taufend Meilen von der Natur wegwerfen muffen."

Ja! der Künstler verdiente diese Demüthigung, daß man ihm sein vollkommenstes Aunstwerk, die Frucht seines Geistes, seiner Mühe unendlich herabwürdigte, gegen ein Naturproduct herabsetzte, wenn er es neben, oder an die Stelle eines Naturproducts batte seben wollen.

Mit Fleiß wiederholen wir die Worte unserer supponirten Göttin, weil unser Gegner sich auch wiederholt, und weil gerade dieses Vermischen von Natur und Aunst die Hauptkraufheit ist, an der unsere Zeit darniederliegt. Der Künstler muß den Kreis seiner Krafte kennen, er muß innerhalb der Natur sich ein Neich bilden; er bort aber auf ein Künstler zu sepn, wenn er mit in die Natur verstießen, sich in ihr auflösen will.

Wir wenden und abermals zu unferem Antor, ber eine geschichte Wendung nimmt, um von feinen seltsamen Seitenwegen zu dem Wahren und Richtigen allmablich zurückzukebren.

"Benn ich in die Geheimniffe der Kunft eingeweiht, ware, so wüßte ich vielleicht, wie weit der Kunftler sich ben "angenemmenen Proportionen unterwerfen soll; und ich "würde es euch fagen."

Wenn es der Fall feyn kann, daß der Künstler sich Proportionen unterwerfen soll, so mussen diese doch etwas Nothkegendes, etwas Gesehliches haben, sie dürsen nicht willkürlich angenommen senn, sondern die Masse der Künstler muß hinreichende Ursache, bei Beobachtung der natürlichen Gestalten und in Nücksicht auf Kunstbedürsniß gefunden haben, sie anzunehmen. Das ist's, was wir behaupten, und wir sind schon zusrieden, daß unser Versasser es einigermaßen zugesteht. Nur geht er leider zu geschwind über das, was gesehlich senn soll, binaus, er lehnt es bei Seite, um uns auf einzelne Bedingungen und Vestimmungen, auf Ausnahmen zu leiten und ausmerssam zu machen, denn er fahrt sort:

"Aber das weiß ich, daß sie gegen den Despotismus ber "Natur sich nicht halten können; daß das Alter, der Zustand "auf hunderterlei Art Aufepferungen bewirfen."

Dieß ift teineswegs ein Gegensatz gegen das, mas wir behauptet baben. Eben weil der Künstlergeift sich erhoben bat, den Menschen auf der Höhe seiner Gestalt und übrigens ohne Bedingung zu betrachten, dadurch sind ja die Proportionen entstanden. Niemand wird die Ausnahmen laugnen, wenn man sie gleich erst bei Seite sehen muß; wer wurde eine Popsiologie durch pathologische Noten zu entfrasten glauben!

"3ch babe niemals gehört, daß man eine Figur übel ge-"zeichnet neune, wenn sie ihre außere Organisation deutlich "iehen laßt, wenn das Alter, die Gewohnheit und die Leich-"tigfeit tagliche Beschäftigungen auszuüben, wohl ausge-"drückt ist."

Wenn eine Figur ihre außere Organisation beutlich feben laft, und die übrigen Bedingungen erfüllt, die bier gefordert werden; fo hat fie gewiß, wo nicht icone, boch charafteriftische

Proportionen und fann in einem Runftwerke gar wohl ihre Stelle finden.

"Diese Beschäftigungen bestimmen die vollfommene Größe "der Figur, die Proportion jedes Gliedes und des Ganzen; "daher sehe ich das Kind entspringen, den erwachsenen Mann "und den Greis; den wilden, so wie den gebildeten Menschen, "den Geschäftsmann, den Soldaten und den Lastträger."

Niemand wird laugnen, daß Functionen großen Einfluß auf die Ausbildung der Glieder haben, aber die Fahigfeit zu diesem oder jenem Zweck ausgebildet zu werden, muß zum Grunde liegen. Alle Beschäftigung der Welt wird feinen Schwächling zu einem Lastträger machen. Die Natur muß das Ihrige gethan haben, wenn die Erziehung gelingen soll.

"Wenn eine Figur ichwer zu erfinden ware, so mußte "es ein Mensch von funf und zwanzig Jahren seyn, der "ichnell auf einmal aus der Erde entstanden ware, und nichts "getban hatte; aber dieser Mensch ift eine Chimare."

Dieser Behauptung kann man nicht geradezu widersfprechen, und doch muß man sich gegen das Capticie, das in ihr liegt, verwahren. Freilich lassen sich seine Glieder eines Erwachsenen denken, die sich ohne Uebung, in einer absoluten Rube, ausgebildet bätten, und doch denkt sich der Künftler, indem er seinen Idealen nachsreht, einen menschlichen Körper, welcher, durch die maßigste Uebung, zu seiner größten Ausbildung gesommen ist; allen Begriff von Mübe, von Anstrengung, von Ausbildung zu einem gewissen Zwed und Ebarakter muß er ablenken. Eine solche Gestalt, die auf wahren Proportionen rubt, kann gar wohl von der Kunst hervorgebracht werden, und ist alsdann keineswegs eine Chizmäre, sondern ein Ideal.

"Die Kindheit ift vernahe eine Carricatur, daffelbe fann "man von dem Alter fagen; das Kind ift eine unförm"liche flüffige Maffe, die fich zu entwickeln ftrebt, so wie der "Greis eine ungestaltete und trochne Maffe wird, die in "fich selbst zurückehrt, um sich nach und nach auf nichts zu "reduciren."

Wir frimmen mit dem Verfasser völlig überein, daß Kindheit und hohes Alter aus dem Bezirk der ichonen Aunst zu verbannen sind. In so fern der Kunftler auf Charakter arbeitet, mag er auch einen Versuch machen, diese zu wenig oder zu viel entwickelten Naturen in den Epclus schöner und bedeutender Kunft aufzunehmen.

"Nur in dem Zwischenraum der beiden Alter, vom An-"fang der vollkommenen Jugend bis zum Ende der Mann-"beit, unterwirft der Künstler seine Gestalten der Neinheit, "der strengen Genausgkeit der Zeichnung, da ist es, wo das "poco più und poco meno, eine Abweichung hinein oder "heraus, Fehler oder Schönheiten hervorbringen."

Rur äußerst furze Zeit fann der menschliche Körper schön genannt werden, und wir wurden, im strengen Sinne, die Epoche noch viel enger als unser Verfasser begranzen. Der Augenblick der Pubertät ist für beide Geschlechter der Augenblick, in welchem die Gestalt der höchsten Schönheit fabig ist; aber man darf wohl sagen: es ist nur ein Augenblick! die Begattung und Fortpflanzung kostet dem Schmetterlinge das Leben, dem Menschen die Schönheit, und hier liegt einer der größten Vortheile der Kunst, daß sie dassjenige dichterisch bilden darf, was der Natur unmöglich ist, wirklich auszustellen. So wie die Kunst Centauren erichasst, so fann sie uns auch jungsräuliche Mütter vorlügen, ja es ist ihre Pflicht. Die Matrone Niebe, Mutter von vielen

erwachsenen Kindern ist mit dem ersten Reiz jungfraulicher Brüfte gebildet. Ja in der weisen Vereinigung dieser Wissbersprüche ruht die ewige Jugend, welche die Alten ihren Gottheiten zu geben wußten.

hier find wir alfo mit unferm Verfaffer völlig einig. Bei ichonen Proportionen, bei iconen Formen ift allein bas zarte Mehr ober Weniger bedeutend. Das Schone ift ein enger Kreis, in bem man fich nur bescheiden regen barf.

Wir laffen und von unferm Autor weiter führen, er bringt und burch einen leichten Uebergang auf eine bedeutende Stelle.

"Aber, werbet ihr fagen, wie sich auch das Alter und "die Functionen verhalten mögen, indem sie die Formen "verändern, zerstören sie doch die Organe nicht — Das gebe "ich zu — So muß man sie also kennen? — Das will ich nicht "längnen. Ja, hier ist die Ursache, warum man die Anatomie "zu studiren hat.

"Das Studium des Musfelmanns hat ohne Zweisel "seine Bortheile; aber sollte nicht zu fürchten seyn, daß dieser "Geschundne beständig in der Einbildungstraft bleiben, daß "der Künstler auf der Eitelseit beharren werde, sich immer "gelehrt zu zeigen, daß sein verwöhntes Auge nicht mehr auf "der Oberstäche verweilen könne, daß er, troß der Haut und "des Fettes, immer nur den Mustel sehe, seinen Ursprung, seine Besessiung, sein Einschmiegen! Wird er nicht alles "zu start ansdrücken? Wird er nicht bart und trocken arbeis, ten? Werde ich nicht den verwinsichten Geschundnen auch in "Beibersiguren wieder sinden?

"Weil ich benn boch einmal nur das Aenpere zu zeigen "habe, so wünschte ich, man lehrte mich das Aenpere nur "recht gut seben, und erließe mir eine gesahrliche Kenntniß, "die ich vergeffen soll."

Dergleichen Grundfähr darf man jungen und leichtsinnigen Künstlern nur merken lassen, sie werden sich über eine Autorität freuen, die völlig wie aus ihrer Seele spricht. Nein, werther Dideret, drücke dich, da dir die Sprache so zu Gewalt steht, bestimmter aus. Ja, das Neusere soll der Künstler darstellen! Aber was ist das Neusere einer organiichen Natur anders, als die ewig veränderte Erscheinung des Innern? Dieses Neusere, diese Oberstäche ist einem mannichfaltigen, verwickelten, zurten, innern Ban so genau angepaßt, daß sie dadurch selbst ein Inneres wird, indem beide Bestimmungen, die äußere und die innere, im ruhigsten Dasenn, so wie in der stärksten Bewegung stets im unmittelbarsten Berhältnisse siehen.

Bie diese innere Kenntniß erreicht werbe, nach welcher Methode der Künstler Anatomie studiren soll, damit sie ihm nicht den Schaden bringe, den Dideret richtig schildert, ist hier der Ort nicht, auszumachen; aber so viel kann man im allgemeinen sagen: du sollst den Leichnam, an dem du die Muskeln kennen lerntest, beleben, nicht vergessen. Der musstalische Componist wird, bei dem Enthusiasmus seiner meledischen Arbeiten den Generalbaß, der Dichter das Sylbenmaaß nicht vergessen.

Die Geiche, nach benen ber Künftler arbeitet, vergist er fo wenig als ben Stoff, den er behandeln will. Dein Mustelmann ift Stoff und Geich, dieses mußt du mit Beguemlichkeit besolgen, jenen mit Leichtigfeit zu beherrichen wiffer.! Und willst du wahrbaft wohltbatig gegen beine Schiler fenn, so bute fie fur unnuhen Kenntniffen und für faliden Marimen, benn es balt ichwer, das Unnuhe wegzuwersen, so wie eine falide Richtung zu verandern.

"Man findirt bie Musteln am Leichnam nur bentrett,

, fagt man, damit man lerne, wie man die Natur ansehen "foll; aber die Erfahrung lehrt, daß man, nach diesem Studio, "gar viel Muhe hat, die Natur nicht anders zu sehen, als "fie ift."

Auch diese Behauptung beruht nur auf seiwankend gebrauchten Worten. Der Künstler, der an der Oberstache nur herumfradelt, wird dem geübten Auge immer leer, olgleich, bei schönem Talente, immer augenehm erscheinen; der Kunstler, der sich ums Innere befümmert, wird freilich auch das sehen, was er weiß, er wird, wenn man will, sein Wissen auf die Oberstache übertragen, und hier ist auch das geringe Mehr oder Weniger, welches entscheidet, ob er wohl oder übel thut.

hat nun bisher unfer Freund und Gegner das Studium der Anatomie verdächtig gemacht, so giebt er nun gleichfalls gegen das akademische Studium des Nackten zu Felde. hier hat er es eigentlich mit den Parifer akademischen Anskalten und ihrer Pedanterei zu thun, die wir denn nicht in Schuß nehmen wollen. Auch zu diesem Punkte bewegt er sich durch einen raschen Uebergang.

"Ihr, mein Freund, werdet diesen Auffah allein lesen, "und darum darf ich schreiben, was mir beliebt. Die sieben "Jahre, die man bei der Atademie zubringt, um nach dem "Modell zu zeichnen, glaubt ihr die gut angewendet? und "wollt ihr wissen, was ich davon denke? Eben während "diesen sieben mühseligen und graufamen Jahren nimmt "man in der Zeichnung eine Manier an; alle diese afademis"schen Stellungen, gezwungen, zugerichtet, zurechtgerückt. "wie sie sind, alle die Handlungen, die kalt und schief durch "einen armen Teusel ausgedrückt werden, und immer durch "ebendenselben armen Teusel, der gedungen ist, dreimal die

"Doche zu fommen, fich auszufleiden, und fich burch ben "Profesfor wie eine Stiederpuppe bebandeln gu laffen, mas "baben fie mit ben Stellungen und Bewegungen ber Ratur " gemein? Der Mann, ber in eurem Sofe Baffer aus bem "Brunnen giebt, wird er burch jenen richtig vorgestellt, ber "nicht diefelbe Laft zu bewegen hat und mit zwei Urmen in "ber Bobe auf bem Schulgeruft, biefe Sandlung ungeschieft "fimulirt? Wie verbalt fich der Menfc, der vor der Schule "au fterben icheint, gu bem, der in feinem Bette ftirbt, oder "den man auf der Strafe todtichlagt? Bas für ein Ber-"baltniß bat der Ringer in der Afademie gu dem auf meiner "Arengitrage? welches der Mann, der auf Erfordern bittet. "bettelt, ichlaft, nachdenft und in Ohnmacht fallt, ju bem "Bauer, ber vor Mudigfeit fich auf die Erde ftrecht, ju dem "Philosophen, ber neben feinem Fener nachdenft, ju bem "gedrangten, erftidten Mann, ber unter ber Menge in Obn-"macht fallt? Gar feins, mein Freund, gar feins!"

Von dem Modelle gilt im Allgemeinen, was von dem Muskelkörper vordin gesagt worden. Das Studium des Modells und die Nachbildung destelben ist theils eine Stufe, die der Künstler zwar nicht überspringen kann, worauf er aber nicht zu lange verweilen sollte, theils ist es eine Beibulfe bei Aussührung seiner Werke, die er, selbst als vollendeter Künstler, nicht entbehren kann. Das lebendige Modell ist für den Künstler nur ein rober Stoff, von dem er sich nicht muß einichranken lassen, sondern den er zu verarbeiten trachten muß.

Die übeln Wirfungen, die unfer Freund von bem, freilich ewigen, Studium bes Modells in ber Afademie gefeben, perbriegen ibn fo febr, bag er fortfahrt:

"Eben fo gut möchte man die Runftler, um ja bas

"Abgeschmachte zu vollenden, wenn man fie bort entläßt. "su Beftris, oder Gardel, oder ju irgend einem andern "Tangmeifter ichiden, bamit fie ba die Gragie lernen. Denn "wahrlich, die Ratur wird gang vergeffen, die Ginbildungs: "traft füllt fich mit Sandlungen, Stellungen, mit Riguren, "bie nicht falider, zugeschnittener, laderlicher und falter "fenn fonnten. Da fteden fie im Magagin, und nun fommen "fie beraus, um nich and Tuch zu bangen. Go oft ber "Runftler feinen Stift oder feine Feder nimmt, erwachen "biefe verdrieglichen Befpenfter, und treten vor ibn, er wird "fie nicht los, und nur ein Bunder fann fie aus feinem "Ropfe verjagen. Ich kannte einen jungen Menschen voll "Gefdmad, ber, che er ben mindeften Bug auf die Leinwand "that, Gott auf feinen Anien anrief und vom Modell befreit gu "werden bat. Bie felten ift es gegenwärtig ein Gemalbe gu "feben, bas aus einer gewiffen Angahl Figuren befieht, obne, "bie und da, einige diefer Figuren, Stellungen, Sandlungen "und Bewegungen zu finden, die akademisch find, einem "Mann von Gefdmad unertraglich miffallen, und nur benen "imponiren, welchen die Wahrheit fremd ift. Daran ift benn "boch das ewige Studium bes Schulmodelles Schuld.

"Nicht in der Schule lernt man die allgemeine lleberein"fiimmung der Bewegungen, die Uebereinstimmung die man
"fieht und fühlt, die sich vom Haupt bis zu den Küßen aus"breitet und schlängelt. Wenn eine Frau nachdenklich den
"Kopf sinken läßt, so werden alle Glieder zugleich der Schwere
"gehorchen, sie hebe den Kopf wieder auf, und halte ihn gerade,
"sogleich gehorcht die ganze übrige Maschine."

Durch die Behandlung bei der Französischen Akademie, wobei man die Stellungen vervielfältigen mußte, entfernte man sich von dem ersten Zwed des Modells den Körper physisch

fennen zu lernen, und um der Mannichfaltiafeit willen mablte man auch Stellungen, die Gemurhebewegungen auszudrüchen. Da benn unfer Freund freilich gang im Bortheil fteht, wenn er biefe erzwungenen und falfchen Darftellungen gegen ben natürlichen Ausdruck halt, ben man auf ber Strafe, in ber Rirche, unter jeder Bolfsmenge beobachten fann, er fann fich bes Spottens nicht enthalten.

Rreilich ift es eine Runft, eine große Runft, bas Mobell "ju fiellen, man darf nur feben, was der herr Professor fich "barauf zu gute thut. Kurchtet nicht, bag er etwa zu bent "armen, gedungenen Teufel fagen tonnte: mein Freund, ftelle "dich felbft! mache was bu willft! viel lieber giebt er ibnt .. eine fonderbare Bewegung, als daß er ihn eine einfache .. und natürliche nehmen ließe. Indeffen ift bas nun einmal .. nicht anders.

"Sundertmal war ich verfucht, den jungen Runftschülern, . Die mir auf dem Weg zum Louvre, mit ihrem Portefenille "unter bem Urm, begegneten, gutherzig gugurufen, Freunde, "wie lange zeichnet ihr ba? Zwei Jahre. Das ift mehr als "au viel! Lagt mir die Rrambude der Manier, geht gu ben "Carthausern, dort werdet ihr den mahren Ausbruck der "Frommigfeit und Innigfeit feben. Seute ift Abend vor bem .. großen Refte, geht in die Rirde, foleicht euch zu den Beicht= "ftühlen, dort werdet ihr feben wie ber Menfch fich fammelt, "wie er bereut. Morgen geht in die Landschenke, bort werdet .. ihr mabrhaft ergurnte Menschen feben; mischt euch in die "öffentlichen Auftritte, beobachtet auf den Straffen, in den "Garten, auf den Martten, in Saufern, und ihr werdet "richtige Begriffe faffen über die mahre Bewegung der Lebens= "handlungen. Geht! gleich hier! zwei von euren Cameraden "ftreiten. Schon Diefer Wortftreit giebt, ohne ihr Biffen, "allen Gliedern eine eigene Richtung. Betrachtet sie wohl, "und wie erbarmlich wird euch die Lection eures geschmack-"tosen Professors, und die Nachahmung eures geschmackleeren "Modelles vorkommen! Was werdet ihr nicht zu thun haben, "wenn ihr kunftig an dem Plat aller dieser Falschbeiten, die "ihr eingelernt habt, die Einfalt und Wahrheit des Le Suenr "sehen follt; und das müßt ihr doch, wenn ihr etwas zu sen "verlangt."

Dieser Nath ware an sich gut, und nicht genng fann sich ein Künftler unter ben Volksmassen umseben; allein unbedingt wie Diderot ihn giebt, kann er zu nichts sühren. Der Lebr-ling muß erst wissen, was er zu suchen bat, was der Künstler aus der Natur brauchen kann, wie er es zu Kunstzwecken brauchen soll. Sind ihm diese Vorübungen fremd, so belsen ihm alle Ersahrungen nichts, und er wird nur, wie viele unserer Zeitgenossen, das Gewöhnliche, Halbinteressante, oder das, auf sentimentalen Abwegen, fallsch Interessante darstellen.

"Etwas anders ift eine Attitude, etwas anders eine "Handlung. Alle Attitude ift falich und flein, jede Hand: "lung ift schön und wahr."

Diderot braucht das Bort Attitude schon einigemal, und ich habe es nach der Bedeutung überseht, die es mir an jenen Stellen zu haben schien, hier ist es aber nicht ubersehlich, denn es führt schon einen misbilligenden Nebenbegriff bei sich. Ueberhaupt bedeutet Attitude, in der Französischen afasdemischen Kunstsprache, eine Stellung, die eine Handlung oder Gesinnung ausdrückt, und in so fern bedeutend ist. Weil nun aber die Stellungen alademischer Modelle dieses was von ihnen gesordert wird, nicht leisten, sondern nach der Natur der Aufzaben und Umstande, gewöhnlich anmaßlich, leer, übertrieben, unzulanglich bleiben mussen, so gebraucht Diderot das Wort

Attitude hier im migbilligenden Sinne, den wir auf fein Deutsches Wort übertragen konnen, wir mußten denn etwa akademische Stellung sagen wollen, wobei wir aber um nichts geheffert waren.

Von den Stellungen geht Diderot zum Contraft über und mit Recht. Denn aus der mannichfaltigen Nichtung der Glieder an einer Figur, so wie aus mannichfaltigen Nichtungen der Glieder zusammengestellter Figuren, entsteht der Contrast. Wir wollen den Verfasser selbst bören.

"Der übel verstandene Contrast ist eine der traurigsten "Ursachen des Manierirten. Es giebt feinen wahren Contrast, "als den, der aus dem Grunde der Handlung entspringt, aus "der Mannichsaltigseit der Organe, oder des Intereste. Wie "geht Naphael, wie Le Sueur zu Werfe? Manchmal stellen "sie drei, vier, sum Figuren gerade eine neben die andre, und "die Wirfung ist herrlich. Bei den Carthausern, in der Messe, "oder der Veiper, sieht man in zwei langen parallelen Neihen, "vierzig bis sunfzig Mönche; gleiche Stolen, gleiche Verriche, "tung, gleiche Vefleidung; und doch sieht keiner aus wie der "andre. Sucht mir nur feinen andern Contrast als den, "der diese Mönche unterscheidet! hier ist das Wahre! Alles "andere ist kleinlich und falsch."

Auch hier ift er, wie bei ber Lehre von den Gebarden, ob er gleich im Ganzen recht hat, zu wegwerfend gegen die Kunstmittel und empirisch dilettantisch in seinem Nath. Aus ein paar immetrischen Monchsreihen hat Naphael gewiß manches Motiv zu seinen Compositionen genommen, aber es war Naphael der es nahm, das Auusgenie, der fortschreitende, sich immer mehr ausbildende und vollendete Kunstler. Man vergesse nur nicht, daß man den Schüler, den man ohne Kunst-Anleitung zur Natur hinstößt, von Natur und Kunst zugleich entferne.

Nun geht Diderot, wie er schon oben gethan, durch eine unbedeutende Phrase zu einer fremden Materie über, er will den Kunstschüler, besonders den Maler, ausmerksam machen: daß eine Figur rund und vielseitig sev, daß der Maler die Seite, die er sehen läßt, so lebhaft darstellen musse, daß sie übrigen gleichsam in sich enthalte. Was er sagt, deutet seine Intention mehr an, als daß an eine Aussührung zu deuten ware.

" Wenn unfere jungen Künftler ein wenig geneigt waren "meinen Rath zu nußen, fo murbe ich ihnen ferner fagen: "ift es nicht lange genug, daß ihr nur die eine Geite bes "Begenftandes feht, die ihr nachbildet? Berfucht, meine "Freunde, euch die Rigur als durchnichtig gu benten, und "euer Auge in den Mittelvunft berfelben zu bringen. Bon "da werdet ihr bas gange außere Spiel der Maichine beob-"achten, ihr werdet feben, wie gewiffe Theile fich ausdehnen, "indeffen andere fich verfürzen, wie diese gufanunenfinfen, "jene fich aufblaben, und ihr werdet, immer von dem Gangen "durchdrungen, in der Ginen Geite des Gegenftandes, die "euer Gemalde mir zeigt, die ichidliche llebereinstimmung " mit der andern fühlen laffen, die ich nicht febe; und ob ibr "mir gleich nur Gine Ansicht barftellt, fo werdet ihr boch "meine Einbildungsfraft zwingen, auch die entgegengefeste ... ju feben. Dann merbe ich fagen, daß ihr ein erstaunlicher "Beichner fend."

Indem Diderot Künftlern den Rath giebt, fich in die Mitte der Figur in Gedanken zu versetzen, um sie nach allen Seiten wirfend und belebt zu sehen, ist seine Absicht, besonders den Maler zu erinnern, daß er nicht flach, und gleichfam nur von einer Seite gefällig zu senn suchen solle. Denn gewiß schon eine richtige Zeichnung, ohne Licht und Schatten erscheint

rund, so wie vor: und zurücktretend. Warum erscheint eine Silbouette so belebt? Weil der Umrik der Gestalt richtig ist, daß man sowohl die vordere, als Mückeite der Figur hinein seichnen könnte. Der junge Künstler, dem unsers Versassers Math nicht ganz deutlich sepn sollte, mache den eben angezeigten Versuch mit der Silhouette, und sein Auge, von zwei Seiten auf denselben Contour gerichtet, wird das unzgesahr wirklich ausüben können, was Diderot durch Abstraction aus der Mitte der Figur herausgedacht haben will.

Wenn nun eine Figur im Ganzen gut zusammen gezeichnet ift, so erinnert der Verfasser nunmehr an die Ausführung, die nicht dem Ganzen schaden, sondern dasselbe vollenden möge. Wir find mit ihm überzeugt, daß die böchsten Geisteskrafte so wie der geübteste Mechanismus des Künstlers hierbei aufgerusen werden müssen.

gerufen werben mugen.

"Aber es ift nicht genug, daß ihr das Ganze gut zu-"fammenrichtet, nun habt ihr noch das Einzelne auszuführen, "ohne daß die Maffe zerftört werde. Das ist das Wert der "Begeisterung, des Gefühls, des auserlesenen Gefühls.

"Und so murde ich denn eine Zeichenschule folgendermaßen "eingerichtet munschen: wenn der Schuler, mit Leichtigfeit, "nach der Zeichnung und dem Nunden zu arbeiten weiß, so "balte ich ihn zwei Jahre vor dem afademischen Modell des "Manns und der Frau. Dann stelle ich ihm Ninder vor, "dann Erwachsene, ferner ausgebildete Männer, Greise, Perzusennen von verschiedenem Alter und Geschlecht, aus allen "Ztanden der Gesellschaft genommen, genug alle Arten von "Naturen. Es fann mir daran nicht sehlen; wenn ich sie "aut bozahle, so werden sie sich in Menge bei meiner Afagemie melden, lebte ich in einem Sclavenlande, so hieße ich "sie kommen.

"Der Profesor bemerkt bei den verschiedenen Modellen "die Zufalligkeiten, welche, durch die tägliche Verrichtung, "Lebensart, Stand und Alter, in den Formen Veränderung "bewirfen.

"Ein Schüler sieht bas akademische Modell nur alle vier"zehn Tage, und diesem überläßt der Prosessor sich selbst zu
"stellen. Nach der Zeichnungssißung erklart ein geschieter
"Unatom meinem Lehrling ben abgezogenen Leichnam, und
"wendet seine Lection auf das lebendige belebte Nackende an.
"Höchstens zwölsmal des Jahrs zeichnet er nach der todten
"Zergliederung; mehr braucht er nicht um zu empfinden, daß
"Fleisch auf Anochen, und freies Fleisch sich nicht überein
"zeichnen läßt, daß hier der Streich rund, und dort gleichsam
"winklig sehn muffe; er wird einsehen, daß wenn man biese
"Feinheiten vernachlassigt, das Ganze wie eine aufgetriebene
"Blase, oder wie ein Wollsack aussieht."

Daß der Borichlag zu einer Zeichenschule unzulänglich, die Intention des Verfassers nicht flar genug, die Specken, wie die verschiednen Abtheilungen des Unterrichts auf eine ander folgen sollen, nicht bestimmt genug angegeben ser'n, fallt jedem in die Augen; doch ist hier der Ort nicht mit dem Versasser zu habern. Genug daß er, im Ganzen, den einschränfenden Pedantismus verbannt, und das bestimmende Studium anempsiehlt. Möchten wir doch von Kunstlern unserer Zeit, sowohl an Körpern als Gewandern, keine aufgedunsenen Blasen und teine ausgestopften Bollsäcke wieder sehen!

"Es gabe nichts Manierirtes, weder in der Zeichnung, "noch in der Farbe, wenn man die Natur gewissenhaft nach= "abmte. Die Manier kommt vom Meister, von der Akademie, "von der Schule, ja fogar von der Antike."

Fürwahr, fo ichlimm bu angefangen haft, endigft bu,

wadter Diderot, und wir muffen zum Schluse des Capitels in Unfrieden von dir scheiden. Ift die Jugend, bei einer mäßigen Portion Genie, nicht schon ausgeblasen genug, schmeichelt sich nicht jeder so gern: ein unbedingter, dem Individuo gemäßer, selbst ergriffner Beg sep der beste, und führe am weitesten? Und du willst deinen Jünglingen die Schule durchaus verdächtig machen! Vielleicht waren die Prossessionen der Pariser Utademie vor dreißig Jahren werth, so gescholten und discreditirt zu werden, das kann ich nicht entsschlusworten keine maligemeinen genommen, ist in deinen Schlusworten keine mahre Sylbe.

Der Rünftler foll nicht fo wahr, fo gewiffenhaft gegen Die Natur, er foll gewiffenbaft gegen die Runft fenn. Durch Die treufte Nachabmung der Ratur entitebt noch fein Runft= werk, aber in einem Kunumerte fann fait alle Natur erloiden fenn, und es fann noch immer Lob verdienen. Bergeibe, du abgeschiedner Beift, wenn beine Paradorie mich auch parador macht! Doch bas wirft bu im Ernfte felbit nicht laugnen. von dem Meifter, von ber Afabemie, von der Schule, von ber Untife, die bu anflagft, bag fie bas Manierirte veran= laffe, fann chen fo gut, burch eine richtige Methode, ein achter Styl verbreitet werden, ja, man barf wohl fagen: welches Benie ber Welt wird, auf einmal, durch das bloge Unschauen der Ratur, ohne Ueberlieferung, fich ju Proper= tionen entscheiden, die achten Kormen ergreifen, den mabren Stol erwahlen und nich felbit eine alles umfaffende Methode erschaffen? Ein foldes Annitgenie ift ein weit leereres Traum= bild, als oben bein Jungling, ber, als ein Beichopf von amangig Sabren, aus einem Erdenfloß entftunde, und voll= endete Blieber batte, ohne fie jemals gebraucht gu baben.

Und fo lebe wohl, ehrwurdiger Schatten, habe Danf,

daß du uns veranlaftest zu streiten, zu schwähen, uns zu ereifern, und wieder fühl zu werden. Die höchste Wirkung des Geistes ist, den Geist hervorzurusen. Rochmals lebe wohl! Im Farbenreiche sehen wir uns wieder.

### Zweites Capitel.

Meine fleinen Sbeen über bie Farbe.

Diderot, ein Mann von großem Geist und Verstand, geubt in allen Wendungen des Denfens, zeigt uns hier, daß er sich, bei Behandlung dieser Materie, seiner Starfe und seiner Schwäche bewußt sep. Schon in der Ueberschrift giebt er uns einen Wint, daß wir nicht zu viel von ihm erwarten sollen.

Wenn er in dem ersten Capitel uns mit bigarren Gedanken über die Zeichnung drohte, so war er sich seiner Nebersicht, seiner Kraft und Fertigkeit bewust, und wirklich fanden wir an ibm einen gewandten und rustigen Streiter, geger den wir Uriache hatten alle uniere Kraste auszubieten; hier aber kündigt er selbst, mit einer beicheidnen Gebarde, nur kleine Ideen über die Farbe an; jedoch naher betrachtet thut er sich unrecht, sie sind nicht klein, sondern meistentheils richtig, den Gegenstanden angemessen und seine Vemerkungen tressend; aber er sieht in einem engen Kreise beidrankt, und diesen keunt er nicht vollkommen, er blicht nicht weit genug und selbst das nahe liegende ist ibm nicht alles deutlich.

Aus diefer Vergleichung der beiden Capitel folgt nun von felbst, daß ich, um auch dieses mit Anmerkungen zu bez gleiten, mich einer ganz andern Bebandlungsart besteißigen muß. Dort batte ich nur Sophismen zu entwideln, das Scheinbare von dem Wahren zu sondern, ich konnte mich auf

etwas anerkannt Geschliches in der Natur berufen, ich fand manchen wissenschaftlichen Rückenhalt an den ich mich anlehnen konnte; hier aber wäre die Aufgabe: einen engen Kreis zu erweitern, seinen Umfang zu bezeichnen, Lücken auszufüllen und eine Arbeit selbst zu vollenden, deren Bedürfnis von wahren Künstlern, von wahren Freunden der Wissenschaften längst empfunden worden.

Da man aber, gesest auch man ware fabig dazu, eine folde Darftellung bei Gelegenheit eines fremden, unvollständigen Auffages, wohl schwerlich bequem finden wurde, so habe ich einen andern Weg eingeschlagen, um meine Arbeit, bei diesem Capitel, Freunden der Kunst nustlich zu machen.

Diberot wirft auch hier, nach feiner befannten sophiftischen Tücke, die verschiednen Theile seiner kurzen Abbandtung durch einander, er führt uns, wie in einem Jergarten,
herum, um uns auf einem kleinen Naum eine lange Promenade
vorzubsiegeln. Ich habe daher seine Perioden getrennt und
sie unter gewisse Nubriken, in eine andre Ordnung, zufammengestellt. Es war dieses um so mehr möglich, da sein
ganzes Capitel keinen innern Jusammenhang hat und vielmehr dessen apheristische Unzulänglichkeit nur durch eine desultorische Bewegung versteckt wird.

Indem ich nun auch in biefer neuen Ordnung meine Ummerkungen bingufuge, so mag eine gewiffe Ueberficht desjenigen, was geleiftet ift, und desjenigen, was zu leiften
übrig bleibt, möglich werden.

# Einiges Allgemeine.

"hobe Wirfung des Colorits. Die Zeichnung giebt "ben Dingen die Gefialt; die Farbe bas Leben; fie ift der "gottliche Hauch, der alles belebt."

Die erfreuliche Wirfung, welche bie Karbe aufs Auge macht, ift die Rolae einer Gigenschaft, Die wir an forver= liden und unforverliden Erideinungen, nur burd bas Beficht, gewahr werden. Man muß die Karbe geseben baben. ja man muß fie feben, um fich von der Berrlichfeit biefes fraftvollen Phanomens einen Begriff zu machen.

"Geltenheit guter Coloriften. QBenn es mehrere "treffliche Zeichner giebt, fo giebt es wenig große Colorifien. "Eben fo verhalt fich's in der Literatur, bundert falte Logifer "gegen Ginen großen Redner, gebn große Redner gegen Ginen "vortrefflichen Poeten. Gin großes Intereffe fann einen be-"redten Menschen ichnell entwickeln und, Selvetius mag fagen .. was er will, man macht feine gebn aute Verfe obne Stimmung, "und wenn der Kopf darauf fründe."

Bier fpielt Diderot nach feiner Art, um das Mangelhafte feiner befondern Kenntniffe ju verbergen, die Frage, über Die man unterrichtet werden möchte, ins Allgemeine, und blendet mit einem falich angewendeten Beispiel aus ben reden= ben Runften. Immer wird alles dem guten Benie gugefcoben, immer foll die Stimmung alles leiften. Freilich find Benie und Stimmung zwei unerläßliche Bedingungen, wenn ein Runftwert bervorgebracht werden foll; aber beide find, um nur von der Malerei ju reden, jur Erfindung und Unord= nung, jur Beleuchtung, wie jur Karbung und jum Ausbruch, fo wie zur letten Ausführung nothig. Wenn bie Farbe bie Oberflache des Bilbes belebt, fo muß man bas genialische Leben in allen feinen Theilen gewahr werben.

Auch fonnte man überhaupt jenen Cat gerade umwenden und fagen: Es giebt mehr gute Coloriften als Beichner, ober, wenn wir anders billig fenn wollen: es ift in einem Rall to fower als in dem andern vortrefflich zu fenn. Stelle man

übrigens den Puntt, auf welchem einer für einen guten Beichner oder Coloriften gelten foll, so hoch oder so tief als man will, so wird man immer zum wenigsten gleiche Jahl der Meister finden, wenn man nicht etwa gar mehr Coloriften antrifft. Man darf nur an die Niederlandische Schule und überhaupt an alle diejenigen benfen, welche Naturalisten genannt werden.

Sat es bamit feine Richtigfeit und giebt es wirklich eben fo viel gute Coloriften als Beichner, fo führt und bief gu einer andern wichtigen Betrachtung. Bei ber Beidnung bat man in den Schulen, wenn auch feine vollfommene Theorie. boch wenigftens gewiffe Grundfate, gewiffe Regeln und Maabe, die fich überliefern laffen; bei dem Colorit hingegen weder Theorie noch Grundfate, noch irgend etwas, bas fich überliefern laft. Der Schuler wird auf Ratur, auf Beifpiele, er wird auf feinen eigenen Gefchmad verwiefen. Und warum ift es benn boch eben fo fdwer gut zu zeichnen als gut gu coloriren? Darum dunft und, weil die Beichnung fehr viel Renntniffe erfordert, viel Studium vorausfest, weil bie Ausübung berielben fehr verwickelt ift, ein anhaltendes Rachbenfen und eine gewiffe Strenge forbert; bas Colorit hingegen ift eine Ericeinung, die nur ans Befühl Unfpruch macht und alfo auch burchs Gefühl inftinctmäßig hervorgebracht werden fann.

Ein Glud daß es sich also verhalt! Denn sonst wurden wir, bei dem Mangel von Theorie und Grundsagen, noch weniger gut colorirte Bilder haben. Daß es ihrer nicht mehr giebt, hat mancherlei Ursachen. Diderot bringt in der Folge verschiedenes hierüber zur Sprache.

Wie traurig es aber mit diefer Rubrif in unfern Lebe= budern aussehe, kann man fich überzeugen, wenn man 3. B. ben Artifel Colorit, in Gulger's allgemeiner Theorie ber iconen Runfte, mit den Angen eines Runftlere betrachtet, ber etwas lernen, eine Auleitung finden, einem Fingerzeig folgen will! 2Bo ift da nut eine theoretifche Gpur? 2Bo ift Da nur eine Spur, bag ber Berfaffer auf bas, worauf es eigentlich anfommt, wenigftens bindeute? Der Lernbegierige wird an die Ratur gurudgewiefen, er wird aus einer Schule, gu der er ein Butrauen fest, binaus auf die Berge und Chenen, in die weite Welt geftogen, dort foll er die Conne, den Duft, die Wolfen und wer weiß was alles betrachten, Da foll er beobachten, da foll er lernen, da foll er wie ein Rind bas man aussest, fich in der Fremde burch eigne Krafte forthelfen. Schlagt man begwegen bas Buch eines Theoriften auf, um wieder in die Breite und Lange ber Erfahrung, um in die Unficherheit einzelner gerftreuter Beobachtungen, in die Bermirrungen einer ungeübten Denffraft gurudgewiesen ju werden? Freilich ift das Benie, im Allgemeinen, jur Runft, fo wie im Befondern, ju einem bestimmten Theile der Runft unentbebrlich; wohl ift eine gludliche Disposition bed Muges gur Empfanglichfeit fur die Farben, ein gemiffes Befühl für bie Sarmonie derfelben von Ratur erforderlich, freilich muß das Genie feben, beobachten, ausüben und burch nich felbft bestehen; dagegen hat es Stunden genug, in denen es ein Bedurfniß fühlt, durch den Gedanfen, uber die Erfabrung, ja, wenn man will, über fich felbft erhoben zu werden. Dann nabert es fich gern dem Theoretifer, von bem es bie Berfürzung feines Bege, die Erleichterung ber Behandlung in jedem Ginne erwarten darf.

"Urtheil über die Farbengebung. Rur die Meifter "ber Aunft find die mabren Richter der Zeichnung, die gauze

"Welt fann über die Farbe urtheilen."

Sierein konnen wir feinesweges einstimmen. 3mar ift bie Karbe in boppeltem Sinne, fowohl in Abnicht auf Sarmonie im Bangen, als auf Wahrheit des Dargestellten im Einzelnen, leichter zu fühlen, in fo fern fie unmittelbar an gefunde Sinne fpricht; aber von bem Colorit, als eigentlichem Runft= producte, fann boch nur ber Meifter, fo wie von allen übrigen Rubrifen urtbeilen. Gin buntes, ein beiteres, ein burch eine gewiffe Allgemeinheit, ober ein im Befondern barmonisches Bild fann die Menge anloden, den Liebhaber erfreuen, jedoch urtheilen barüber fann nur der Meifter, oder ein entschiedner Renner. Entbeden boch auch gang ungeübte Menichen Rebler in der Beidnung, Rinder werden durch Alehnlichfeit eines Bildniffes frappirt, es giebt gar vicles, bas ein gefundes Auge im Einzelnen richtig bemerft, obne im Gangen gulanglich. in Sauptvunften zuverlässig zu fenn. Sat man nicht bie Erfahrung, baf Ungenbte Tigian's Colorit felbit nicht natur= lich finden? Und vielleicht war Diderot auch in demfelben Ralle, ba er nur immer Bernet und Chardin als Mufter bes Colorits anführt.

"Ein halbkenner übersieht wohl in der Gile ein Meister-"füd der Zeichnung, bes Ausbrucks, ber Zusammenschung; "das Auge hat niemals ben Coloristen vernachlaffigt."

Von Halbkennern follte eigentlich gar die Nede nicht fenn! Ja, wenn man es streng nimmt, giebt es gar keine Halbkenner Die Menge, die von einem Aunstwerke augezogen oder abgestoßen wird, macht auf Kennerschaft keinen Anspruch, der achte Liebhaber wäch't täglich und erhalt sich immersort bildsam. Es giebt halbe Tone, aber auch diese sind harmonisch im Ganzen; der Halbkenner ist eine falsche Saite, die nie einen richtigen Ton angiebt, und gerade beharrt er auf diesem falschen Ton, da selbst ächte Meister und Kenner sich nie für vollendet halten.

"Seltenheit guter Coloriften. Aber warum giebt "es fo wenig Runftler, die das hervorbringen konnten was "jedermann begreift?"

hier liegt wieder der Jerthum in dem falfchen Sinne, der dem Worte begreifen gegeben ift. Die Menge begreift die Harmonie und die Wahrheit der Farben eben so wenig als die Ordnung einer schönen Zusammensehung. Freilich werden beide nur desto leichter gesast je vollkommener sie sind, und diese Faslichkeit ist eine Sigenschaft alles Vollkommenen in der Natur und der Kunst, diese Faslichkeit mußes mit dem Alltäglichen gemein haben; nur daß dieses reizlos, ja abgeschmackt seyn kann, Langeweile und Verdruß erregt, jenes aber reizt, unterhält, den Menschen auf die höchsten Stusen seiner Eristenz erhöht, ihn dort gleichsam schwebend erhält und um das Gesühl seines Dasepns so wie um die versließende Zeit betrügt.

Homer's Gefänge werden schon seit Jahrtausenden gefaßt, ja mitunter begriffen und wer bringt etwas Achuliches hervor? Was ift saglicher, was ist begreiflicher als die Erscheinung eines trefflichen Schauspielers? Er wird von tausenden und aber tausenden gesehen und bewundert und wer vermag ihn nachzuahmen?

## Eigenschaften eines achten Coloriften.

"Bahrheit und harmonie. Wer ift deun für mich "ber wahre, ber große Colorift? Derjenige, ber den Ton ber "Natur und wohlerleuchteter Gegenstände gefaßt hat und der "gugleich fein Gemalde in harmonie zu bringen mußte."

Ich murde lieber fagen: Derjenige welcher die Farben der Gegenstände am richtigsten und reinften, unter allen Umftänden der Beleuchtung, der Entfernung u. f. w. lebhaft

fast und barftellt und fie in ein harmonifches Berhaltniß gu feben weiß.

Un wenig Gegenffanden erscheint die Karbe in ihrer ur: fprünglichen Reinheit, felbft im vollsten Lichte, fie wird mehr oder minder durch die Natur der Korper, an benen fie erscheint, fcon modificirt und überdieß feben wir fie noch, burch ftarferes ober ichmaderes Licht, burch Beidattung, burch Entfernung, ja endlich fogar burch mancherlei Trug auf taufenderlei Beife, bestimmt und verandert. Alles das zusammen fann man Babrheit der Karbe nennen, benn es ift diejenige Bahrheit, die einem gefunden, fraftigen geübten Rünftlerauge ericbeint. Aber dieses Wahre wird in der Natur felten harmonisch an= getroffen, die Sarmonie ift in dem Ange des Menschen gu fuchen, fie rubt auf einer innern Wirfung und Gegenwirfung bes Organs, nach welchem eine gewiffe Karbe eine andere fordert und man fann eben fo gut fagen, wenn bas Muge eine Karbe fieht, fo forbert es bie barmonische, als man fagen fann die Farbe, welche bas Muge neben einer andern fordert, ift die harmonische. Diefe Karben, auf welchen alle Sarmonie und alfo der wichtigfte Theil des Colorits rubt, murden bisher von den Ohvlifern zufällige Karben genannt.

"Leichte Bergleichung. Nichts in einem Bilbe fpricht "uns mehr an, als die wahre Farbe, sie ift dem Unwiffenden "wie dem Unterrichteten verftandlich."

Dieses ist in jedem Sinne wahr; doch ist es nöthig zu untersuchen, was denn diese wenigen Worte eigentlich sagen wollen? Bei allem, was nicht menschlicher Körper ist, bedeutet die Farbe fast mehr als die Bestalt, und die Farbe ist es also wodurch wir viele Gegenstände eigentlich erkennen, oder wodurch sie uns interessiren. Der einsarbige, der unfarbige Stein, will nichts sagen, das Holz wird durch die

Mannichfaltigfeit feiner Farbe nur bedeutend, die Geffalt bes Bogels ift und burch ein Gewand verhüllt, bas und burch einen regelmäßigen Karbenwechfel vorzüglich anlockt. Alle Körver haben gewissermaßen eine individuelle Karbe, wenigstens eine Karbe der Beschlechter und Urten; felbit die Karben fünftlicher Stoffe find nach Berichiedenheit berfelben verschieden, anders ericeint Cochenille auf Leinwand, anders auf Bolle, anders auf Seide. Tafft, Atlas, Sammt, obgleich alle von feibnem Urfprung, bezeichnen fich anders dem Auge, und was fann und mehr reigen, mehr ergoben, mehr täuschen und bezaubern. als wenn wir auf einem Gemalbe bas Beftimmte, Lebhafte, Individuelle eines Gegenstandes, wodurch er und geitlebens angesprechen, wodurch er und allein befannt ift, wieder er= bliden? Alle Darftellung ber Form ohne Karbe ift fombolifch. die Karbe allein macht das Runftwert wahr, nabert es der Wirflichfeit.

## farben der Gegenftande.

"Farbe des Fleisches. Man hat behauptet, die schönste "Farbe in der Welt sey die liebenswürdige Röthe, womit "Unschuld, Jugend, Gesundheit, Bescheidenheit und Scham "bie Wangen eines Madchens zieren, und man hat nicht "nur etwas Feines, Rührendes, Zartes, sondern anch etwas "Wahres gesagt; denn das Fleisch ist schwer nachzubilden; "bieses saftige Weiß, überein, ohne blaß, ohne matt zu senn; "diese Rischung von Noth und Blau, die unmerklich durch "(bas Gelbliche) dringt, das Blut, das Leben, bringen den "Coloristen in Verzweislung. Wer das Gesühl des Fleisches "erreicht hat, ist schon weit gesommen, das Uebrige ist nichts "dagegen. Tausend Maler sind gestorben, ohne das Fleisch

"gefühlt zu haben, taufend andere werden fterben, ohne es

"zu fühlen."

Diberot fellt fich mit Recht bier auf den Givfel ber Farbe die wir an Rorpern erbliden. Die Elementarfarben, welche wir bei physiologischen, physischen und chemischen Pha= nomenen bemerfen und abgefondert erbliden, werden, wie alle andern Stoffe ber Natur, veredelt, indem fie organisch angewendet werden. Das bodite organifirte Befen ift ber Menfc, und man erlaube und, die wir für Runftler ichreiben, anzunehmen, daß es unter ben Menschenracen innerlich und außerlich vollfommner organisirte gebe, deren Saut, als bie Oberfläche ber vollfommenen Organisation, die iconfte Farben= barmonie zeigt, über die unfere Begriffe nicht binausgeben. Das Befühl diefer Karbe des gefunden Fleisches, ein thatiges Unichauen berfelben, wodurch ber Kunftler fich jum Bervorbringen von etwas Aehnlichem geschickt zu machen ftrebt, erfordert fo mannichfaltige und garte Operationen, des Auges fomobl als bes Beiftes und ber Sand, ein frisches jugendliches Naturgefühl und ein gereiftes Beiffesvermogen, daß alles andere bagegen nur Scher; und Spielwerf, wenigftens alles andere in Diefer bochften Sabigkeit begriffen zu fenn icheint. Even fo ift es mit der Form. Wer fich zu ber Ibee von ber bedeutenden und iconen menichlichen Form empor gehoben bat, wird alles übrige bedeutend und feben bervorbringen. Das für berrliche Werfe entstanden nicht, wenn die großen, fogenannten Siftorienmaler fich berabließen, Landichaften, Thiere und unorganische Beiwerfe zu malen!

Da wir übrigens mit unferm Autor gang in Ginftim=

mung find, fo laffen wir ibn felbft reden.

"Ibr fenntet glauben daß, um fich im Colorit zu be-"ftarfen, ein wenig Studium ber Bogel und der Blumen "nicht schaben könnte. Nein, mein Freund, niemals wird "ench diese Nachahmung das Gesühl des Fleisches geben. Bas "wird aus Bachelier, wenn er seine Nose, seine Jonquille, "seine Nelke aus den Augen verliert? Laßt Madame Vien "ein Portrait malen und tragt es nachber zu Latour. Aber "nein, bringt es ihm nicht! Der Berräther ehrt keinen "seiner Mitbrüder so sehr, um ihm die Wahrheit zu sagen; "aber bewegt ihn, der Fleisch zu malen versteht, ein Gewand, "einen Himmel, eine Nelke, eine dustige Pflaume, eine "zart wollige Pfirsche zu malen, ihr werdet sehen wie herr"lich er sich herauszieht. Und Chardin! warum nimmt man "seine Nachahmung unbelebter Wesen für die Natur selbst? "Eben deswegen, weil er das Fleisch hervorbringt, wann er "will."

Man fann fich nicht muntrer, feiner, artiger ausdrücken; der Grundfat ift auch wohl wahr. Nur fteht Latour nicht als glückliches Beifpiel eines großen Farbefünftlers, er ift-ein bunt übertriebner oder vielmehr manierirter Maler aus Rigaud's Schule, oder ein Nachahmer dieses Meisters

In dem Folgenden geht Diderot zu der neuen Schwierigfeit über, die der Maler findet, indem das Fleisch an
und für sich nicht allein so schwer nachzuahmen ift, sondern
die Schwierigseit noch dadurch vermehrt wird, daß diese Oberstäche einem denkenden, sinnenden, fühlenden Wesen angehört,
dessen innerste, geheimste, leichteste Veränderungen sich blisschwierigseit, doch mit besonderer Anmuth und ohne sich
von der Wahrheit zu entsernen.

"Aber was dem großen Colorifien noch endlich ganz den "Kopf verrückt, das ist der Wechfel dieses Fleisches, das sich "von einem Augenblick zum andern belebt und verfärbt.

"Indeffen ber Känstler sich an fein Tuch heftet, indem fein " Vinfel mich darzustellen beschäftigt ift, habe ich mich ver= "andert, und er findet mich nicht wieder. Ift mir der Abbe "Le Blanc in die Gedanken gefommen, fo mußte ich por "Langerweile gahnen, zeigte fich der Abbe Trublet meiner "Ginbildungsfraft, fo febe ich ironisch aus. Erscheint mir "mein Freund Grimm oder meine Cophie, dann flopft mein "Berg, Die Bartlichfeit und Beiterfeit verbreitet fich über mein "Geficht, die Kreude icheint mir durch die Sant gu bringen, "die fleinften Blutgefage werden erschüttert und die unmert-"liche Karbe des lebendigen Kluffigen bat über alle meine "Buge die Karbe des Lebens verbreitet. Blumen und Fruchte "icon verändern fich vor dem aufmertfamen Blick bes Latour "und Bachelier. Welche Qual ift nicht für fie das Beficht "des Menschen! Dieje Leinwand, Die fich rubrt, fich bewegt, "fich ausdehnt und fobald erschlafft, fich farbt und miffarbt. "nach unendlichen Abwechselungen biefes leichten und beweg: "lichen Sauchs, den man die Geele nennt."

Wir sagten vorhin, daß Diderot die Schwierigkeit einigermaßen übertreibe, und gewiß, sie wäre unüberwindlich,
wenn der Maler nicht das besäße, was ihn zum Künstler
macht, wenn er von dem Hin- und Wiederblicken zwischen
Körper und Leinwand allein abhinge, wenn er nichts
zu machen verstünde als was er sieht. Aber das ist ja
eben das Künstlergenie, das ist das Künstlertalent, daß
es anzuschauen, sestzuhalten, zu verallgemeinen, zu spmbolisiren, zu charafteristren weiß, und zwar in jedem Theile der
Kunst, in Form sowohl als Karbe. Dadurch ist es eben ein
Künstlertalent, daß es eine Methode besißt, nach welcher es
die Gegenstände behandelt, eine, sowohl geistige, als praktisch
mechanische Methode, wodurch es den beweglichsten Gegenstand

feft zu halten, zu beterminiren und ihm eine Ginheit und Wahrheit ber funftlichen Erifteng zu geben weiß.

"Aber bald hatte ich vergessen, euch von der Farbe der "Leidenschaft zu reden, und doch war ich ganz nahe dran. "Hat nicht jede Leidenschaft ihre eigene Farbe? verändert "sie sich nicht auf jeder Stufe der Leidenschaft? Die Farbe "hat ihre Abstusungen im Jorn. Entstammt er das Gesicht, "so brennen die Augen; ist er auf dem höchsten Grad, so "verengt er das Herz, ansiatt es auszudehnen. Dann verz"wirren sich die Augen, die Blasse verbreitet sich über die "Stirn, über die Wangen, die Lippen zittern und verz"bleichen. Liebe und Verlangen, süßer Genuß, glückliche "Befriedigung! färbt nicht jeder dieser Momente mit andern "Karben eine geliebte Schönheit?"

Von bietem Perioden gilt was von dem vorigen gefagt worden; auch hier ift Dideror zu loben, daß er dem Künstler die großen Forderungen zeigt, die man an ihn zu machen berechtigt ist; wenn er ihn auf die Mannichfaltigseit der Naturerscheinungen ausmerksam macht und ihn dadurch vor dem Manierirten zu hüten sucht. Ein Gleiches hat er im folgenden zur Absicht.

"Die Mannichfaltigfeit unserer gewirkten Stoffe, unse-"rer Gewänder hat nicht wenig beigetragen bas Colorit "vollkommener zu machen."

Schon oben ift in einer Anmerfung hierüber etwas ge- fagt worden.

"Der allgemeine Ton ber Farbe fann ichwach fenn ohne "fallch zu fenn."

Daß die Localfarbe, sowohl in einem gangen Bilde, als durch die verschiedenen Grunde eines Bildes gemaßigt werden, und doch noch immer wahr und den Gegenständen gemäß bleiben fann, daran ift nicht ber min= beste Zweifel.

## Von der Garmonie der Sarben.

Wir fommen nunmehr an einen wichtigen Punkt, über ben wir schon oben einiges geaußert, der aber nicht hier, sondern in der Folge der ganzen Farbenlehre nur vorgetragen und erörtert werden kann.

"Man sagt daß es freundliche und feindliche Farben "gebe, und man hat recht wenn man darunter versieht: daß "es solche giebt, die sich schwer verbinden, die dergestalt "neben einander absehen, daß Licht und Luft, diese beiden "allgemeinen Harmonisten, und faum die unmittelbare Nach- "barschaft erträglich machen können."

Da man auf den Grund der Farbenharmonie nicht gelangen fonnte und doch barmonische und bisbarmonische Farben eingesteben mußte, zugleich aber bemerfte, daß ftarferes oder ichmacheres Licht den Farben etwas zu geben oder gu nebmen und dadurch eine gewiffe Vermittlung gu machen ichien, da man bemerfte, daß die Luft, indem fie die Korper umgiebt, gemiffe milbernde und fogar harmonifche Beranderungen bervorbringt; fo fab man beide als die allgemeinen Sarmoniften an, man vermischte bas von dem Colorit faum getrenute Sellbunfel, auf eine ungulaffige Beife, wieber mit demfelben, man brachte die Maffen berbei, man redete von Luftperipectiv, nur um einer Erflarung über die Sarmonie der Farben auszuweichen. Man febe bas Gulgerifche Capitel vem Colorit und wie dort die Frage, mas Sarmonie ber Farben fen? nicht herausgehoben, fondern unter fremden und verwandten Dingen vergraben und vericuttet wird. Diefe Arbeit ift also noch zu thun, und vielleicht zeigt es fich, daß

eine folde harmonie, wie sie unabhängig und uriprunglich im Auge, im Gefühl des Menschen eriftirt, auch durch Bufammenstellung von gefarbten Gegenstanden außerlich bervergebracht werden kann.

"Ich zweisle, daß irgend ein Maler diese Partie beffer "verstehe als eine Frau, die ein wenig eitel ist, oder ein "Straußermadden, die ihr Handwert versteht."

Allfo ein reinbares Beib, ein lebhaftes Straußermadden. verfteben fich auf die Sarmonie der Farben; die eine weiß was ibr wohl anfieht, die andere, wie fie ibre Maare gefallig machen foll. Und warum begiebt fich der Philosoph, ber Physiolog nicht in dieje Schule? Warum nimmt er fich nicht die fleine Mube zu beobachten, wie ein liebenswurdiges Befcopf verfahrt, um diefen Elementarfreis zu ihren Bunften ju ordnen? Warum beobachtet er nicht mas fie fich gueignet und was fie verichmabt? Die harmonie und Disharmonie ber Karben ift jugeftanden, ber Mater ift barauf bingewiesen, jeder fordert fie von ibm und niemand fagt ibm was fie fen. Bas geschieht? Gein natürliches Befühl führt ihn in manchen Kallen recht, in andern weiß er fich nicht zu belfen. Und wie benimmt er fich? Er weicht ber Karbe felbft aus, er schwacht sie und glaubt sie badurch zu barmoniren, in= bem er ihr die Kraft nimmt, ihre Widerwartigfeit gegen eine andere recht lebhaft an ben Tag zu legen.

"Der allgemeine Ton der Farbe kann ichwach fenn, ohne "daß die Harmonie zerstört werde, im Gegentheil laßt sich "die Starke des Colorits mit der Harmonie schwer ver- "binden."

Man giebt feineswegs zu, daß es leichter fen ein schwaches Colorit harmonischer zu machen als ein frarfes; aber freilich wenn bas Colorit frark ift, wenn Farben lebhaft erscheinen,

dann empfindet auch das Auge harmonie und Disharmonie viel lebhafter; wenn man aber die Farben schwächt, einige bell, andere gemischt, andere beschmucht im Bilde braucht, dann weiß freilich niemand, ob er ein harmonisches oder disharmonisches Bild sieht; das weiß man aber allenfalls zu jagen, daß es unwirksam, daß es unbedeutend sey.

"Beiß malen, und hell malen find zwei sehr verschiedene "Dinge. Benn unter zwei verschiedenen Compositionen "übrigens alles gleich ist, so wird euch die lichteste gewiß am "besten gefallen; es ist wie der Unterschied zwischen Tag und "Nacht."

Ein Gemalde kann allen Unforderungen ans Colorit genugthun und doch vollfemmen hell und licht fenn. Die helle Farbe erfreut das Auge, und eben dieselben Farben in ihrer ganzen Stärke, in ihrem dunkelsten Justande genommen, werden einen eruften, ahnungsvollen Effect hervorbringen; aber freilich ist es ein anderes hell malen als ein weißes, freidenhaftes Bild barstellen.

Noch eins! Die Ersahrung lohrt bag helle, heitere Bilder nicht immer den starten, fraftvollen Effectbildern vorgezogen werden. Wie hatte sonft Spagnolett zu feiner Zeit den Guido überwiegen konnen?

"Es giebt eine Zauberei vor ber man sich schwer ver-"wahren kann, es ist die, welche der Maler ausübt, der "seinem Bilde eine gewisse Stimmung zu geben versicht. "Ich weiß nicht wie ich euch deutlich meine Gedanken aus-"brücken foll! hier auf dem Gemälde steht eine Frau in "weißen Atlaß gefleidet. Deckt das übrige Bild zu und seht "das Kleid allein, vielleicht erscheint euch dieser Atlaß "schmußig, matt und nicht sonderlich wahr. Aber seht diese "Figur wieder in der Mitte der Gegenstände, von denen sie "umgeben ift, und alfobald wird ber Atlaß und feine Farbe "ihre Birkung wieder leisten. Das macht daß das Ganze "gemäßigt ist, und indem jeder Gegenstand verhaltnißmäßig "verliert, so ist nicht zu bemerken, was jedem einzelnen ge- "bricht; die Uebereinstimmung rettet das Werk. Es ist die "Natur bei Sonnenuntergang gesehen."

Niemand wird zweifeln, daß ein folches Bild Wahrheit und Uebereinstimmung, befonders aber große Berdienfte in

ber Behandlung haben fonne.

"Fundament der harmonie. Ich werde mich wohl "hüten in der Kunst die Ordnung des Negenbogens umzu-"stoßen. Der Regenbogen ist in der Malerei was der Grund-"bag in der Musik ist."

Endlich deutet Diderot auf ein Aundament der Sarmo= nie, er will es im Regenbogen finden und berubigt fich da= bei was die Krangofifche Malerschule barüber ausgesprochen Indem der Phofifer die gange Karbentheorie haben mag. auf die prismatischen Erscheinungen und also gewissermaßen auf den Regenbogen gründete, fo nahm man wohl bier und ba biefe Erscheinungen gleichfalls bei ber Malerei als Aun= bament ber barmonischen Gesethe an, die man bei ber Karbengebung vor Augen haben muffe, um fo mehr als man eine auffallende Sarmonie in diefer Erfcheinung nicht laug= nen fonnte. Allein der Kehler, den ber Phyfifer beging, per= folgte mit feinen fcablichen Ginfluffen auch ben Maler. Der Regenbogen, fo wie die prismatischen Erscheinungen, find nur einzelne Källe ber viel weiter ausgebreiteten, mehr umfaffenden, tiefer zu begründenden harmonischen Farben= erfcheinungen. Es giebt nicht eine Sarmonie, weil ber Regenbogen, weil bas Prisma fie und zeigen, fondern diefe genannten Phanomene find harmonisch, weil es eine bobere,

allgemeine harmonie giebt, unter beren Gefegen auch fie fteben.

Der Negenbogen kann keineswegs dem Grundbaß in der Musik verglichen werden, jener umfaßt fogar nicht einmal alle Erscheinungen die wir bei der Nefraction gewahr werden, er ist so wenig der Generalbaß der Farben als ein Duraccord der Generalbaß der Musik ist; aber weil es eine Harmonic der Tone giebt, so ist ein Duraccord harmonisch. Forschen wir aber weiter, so sinden wir auch einen Mollaccord, der keineswegs in dem Duraccord, wohl aber in dem ganzen Kreise musikalischer Harmonie begriffen ist.

So lange nun in der Farbenlehre nicht auch flar wird, daß die Totalität der Phänomene nicht unter ein beschränktes Phänomen und dessen allenfallsige Erklärung gezwängt werden kann, sondern daß jedes einzelne sich in den Kreis mit allen übrigen stellen, sich ordnen, sich unterordnen muß; so wird auch diese Unbestimmtheit, diese Verwirrung in der Kunst dauern, wo man im Praktischen das Bedürfniß weit lebhafter fühlt, austatt daß der Theoretiser die Frage nur stille bei Seite lehnen und eigensinnig behaupten darf: alles sep ja schon erklärt!

"Aber ich fürchte, daß kleinmuthige Maler davon aus"gegangen find, um auf eine armfelige Weise die Gränzen
"ber Kunft zu verengen und sich eine leichte und beschränkte
"Manier zu bereiten, das was wir so unter uns ein Proto"foll nennen."

Diderot rügt hier eine kleine Manier, in welche verfchiedene Maler verfallen seyn mögen, welche sich an die beschränkte Lage des Physikers zu nahe anschlossen. Sie stellten,
so scheint es, auf ihrer Palette die Farben in der Ordnung,
wie sie im Regenbogen vorkommen, und es entstand daraus

eine unläugbare harmonische Folge, sie nannten es ein Protofoll, weil hier nun gleichsam alles verzeichnet war was geschehen konnte und sollte. Allein da sie die Farben nur in der Folge des Negenbogens und des prismatischen Gespenses kannten, so wagten sie es nicht bei der Arbeit diese Neihe zu zerstören, oder sie dergestalt zu behandeln kaß man jenen Elementarbegriss dabei verloren hätte, sondern man konnte das Protofoll durchs ganze Bild wieder sinden; die Farbeblieb auf dem Gemälde, wie auf der Palette, nur Stoff, Materie, Element und ward nicht durch eine wahre gemialische Behandlung in ein harmonisches Ganzes organisch verwebt. Diderot greift diese Künstler mit Heftigkeit au. Ich kenne ihre Namen nicht und habe keine solche Gemälde gesehen, aber ich glaube mir nach Diderot's Worten wohl vorzustellen was er meint.

"Fürwahr es giebt folche Protofollisten in der Malerei, "solche unterthäusge Diener des Regenbogens, daß man bez "ständig errathen kann, was sie machen werden. Wenn ein "Gegenstand diese oder jene Farbe hat, so kann man gewiß "sewn, diese oder jene Farbe ganz nahe daran zu sinden. Ift "nun die Farbe der einen Ede auf ihrem Gemalde gegeben, so weiß man alles liebrige. Ihr ganzes Leben lang thun "sie nichts weiter als diese Ede zu versehen; es ist ein beweglicher Punkt, der auf einer Flache berumspaziert, "der sich ausbalt und bleibt wo es ihm beliebt, der aber "immer dasselbe Gesolge hat. Er gleicht einem großen "Herrn, der mit seinem Hof immer in einerlei Kleidern

"erschiene."

"Aechtes Colorit. So handelt nicht Bernet, nicht "Chardin. Ihr unerichrochner Pinsel weiß mit der größten "Auhnheit die größte Mannichsaltigkeit und die vollkommenfte

"Sarmonie zu verbinden und fo alle Farben der Natur mit "allen ihren Abfrufungen darzustellen."

hier fängt Diderot an die Behandlung mit dem Colorit zu vermengen. Durch eine solche Behandlung verliert sich freilich alles Stoffartige, Elementare, Robe, Materielle, indem der Künstler die mannichsaltige Wahrheit des Einzelnen, in einer schön verbundnen harmonie des Ganzen verborgen, vorzustellen weiß, und so wären wir zu deven hauptpunften, von denen wir ausgingen, zu Wahrheit in Uebereinstimmung zurückgefehrt.

Sehr wichtig ift der folgende Punft, über den wir erft Diderot horen und dann unfere Gedanken gleichfalls eröffnen wollen.

"Und dessen ungeachtet haben Vernet und Charbin eine "eigene und beschränkte Art der Farbenbehandlung! Ich "zweisse nicht daran und würde sie wohl entdecken, wenn ich "mir die Mühe geben wollte. Das macht, daß der Mensch "tein Gott ist und daß die Werkstatt des Künstlers nicht "die Natur ist."

Nachdem Diderot gegen die Manieristen lebhaft gestritten, ihre Mangel aufgedeckt und ihnen seine Lieblingskünstler, Bernet und Chardin entgegengesetzt, so kommt er an den zarten Punkt, daß denn doch auch diese mit einer gewissen bestimmten Behandlungsart zu Werke gehen, der man wohl etwas Eignes, etwas Beschränktes Schuld geben könnte, so daß er kaum sieht wie er sie von den Manieristen unterscheiden soll. Kätte er von den größten Künstlern gesprechen, so würde er doch in Versuchung gerathen sehn eben dasselbe zu sagen; aber er wird billig, er will den Künstler nicht mit Gott, das Kunstwerk nicht mit einem Naturproducte vergleichen.

Wodurch unterscheidet sich benn also ber Kunstler, ber auf bem rechten Wege geht, von demjenigen, der den fallichen eingeschlagen hat? Dadurch daß er einer Methode bedachtig folgt, austatt daß jener leichtsunig einer Manier nachhangt.

Der Runftler, ber immer auschaut, empfindet, benft, wird die Gegenstände in ihrer bochften Burde, in ihrer lebbafteften Birfung, in ihren reinften Berhaltniffen erbliden, bei der Nachahmung wird ihm eine felbfigedachte, eine überlieferte, felbitdurchdachte Methode die Arbeit erleichtern, und wenn gleich bei Ausübung diefer Methode feine Individua: litat mit ins Sviel fommt, jo wird er boch burch biefelbe. fo wie durch die reinfte Unwendung feiner bochften Ginnes: und Beiftesfrafte immer wieder ins Allgemeine geboben, und fann fo bis an die Brangen der möglichen Production geführt werden. Muf diefem Wege erhuben fich die Griechen bis zu der Sohe auf der wir besonders ihre plaftische Runft fennen, und warum haben ihre Werfe aus ben vericbiebnen Beiten und von verschiednem Berthe einen gemiffen gemein: famen Gindrud? Doch wohl nur daber weil fie der einen, mabren Methode im Vorschreiten folgten, welche fie felbit beim Rudichritt nicht gang verlaffen fonnten.

Das Mesultat einer achten Methode nennt man Stps, im Gegensaß der Manier. Der Stpl erhebt das Individuum zum höchsten Punkt, den die Gattung zu erreichen sähig ist, deswegen nahern sich alle großen Künstler einander in ihren besten Werten. So hat Naphael wie Tizian colorirt, da wo ihm die Arbeit am glücklichsten gerieth. Die Manier hingegen individualisiert, wenn man so sagen darf, noch das Individuum. Der Mensch, der seinen Trieben und Neigungen unaushaltsam nachhangt, entsernt sich immer mehr von der Einheit des Ganzen, ja sogar von denen die ihm allenfalls

noch ahnlich seyn könnten, er macht keine Ansprüche an die Menschheit und so trennt er sich von den Menschen. Dieses gilt so gut vom Sittlichen als vom Kunftlichen, denn da alle Sandlungen des Menschen aus Einer Quelle kommen, so gleichen sie sich auch in allen ihren Ableitungen.

Und fo, edler Diderot, wollen wir bei deinem Ausspruch bernben, indem wir ibn verftarten.

Der Menich verlange nicht Gott gleich zu fenn, aber er ftrebe fich als Menich zu vollenden. Der Kunftler ftrebe nicht ein Naturwerk, aber ein vollendetes Kunftwerk hervorzu-bringen.

#### Irrthümer und Mängel.

"Carricatur. Es giebt Carricaturen ber Farbe wie

Bie eine solche Carricatur möglich sen, und worin sie sich von einer eigentlich disharmonischen Farbengebung unterscheibe, läßt sich erst beutlich aus einander sehen, wenn wir über die Harmonie der Farben und den Grund, worauf sie beruht, einig geworden; denn es seht voraus daß das Ange eine Uebereinstimmung anerkenne, daß es eine Disharmonie sühle und daß man, woher die beiden entstehen, unterrichtet sey. Alsdann sieht man erst ein, daß es eine dritte Art geben könne, die sich zwischen beide hinein seht. Man kann mit Verstand und Vorsah von der Harmonie abweichen und dann bringt man das Charakteristische hervor, geht man aber weiter, übertreibt man diese Abweichung, oder wagt man sie ohne richtiges Gefühl und bedächtige Ueberlegung, so entsteht die Carricatur, die endlich Frahe und völlige Disharmonie wird und wosür sich jeder Künstler forgsältig hüten sollte.

"Individuelles Colorit. Marum giebt es fo vielerlei

"Coloriften, indeffen es nur Gine Farbenmifchung in ber "Natur giebt?"

Man kann nicht eigentlich fagen, daß es nur Ein Colorit in der Natur gebe, denn beim Worte Colorit denken wir und immer zugleich den Menschen der die Farbe sieht, im Auge aufnimmt und zusammenhalt. Aber das kann und muß man annehmen, um nicht in Ungewisheit des Naisonnements zu gerathen, daß alle gesunden Augen alle Farben und ihr Vershältniß ungesähr überein sehen. Denn auf diesem Glauben der Uebereinstimmung solcher Apperceptionen beruht ja alle Mittheilung der Erfahrung.

Daß aber auch in den Organen eine große Abweichung und Verschiedenheit in Absicht auf Farben sich befindet, kann man am besten bei dem Maler sehen, der etwas Aehnliches mit dem was er sieht hervorbringen soll. Wir können aus dem Hervorgebrachten auf das Gesehene schließen und mit Diderot sagen:

"Die Anlage des Organs trägt gewiß viel dazu bei. Ein "gartes und schwaches Ange wird sich mit lebhaften und star"ten Farben nicht befreunden, und ein Maler wird feine "Birkungen in sein Bild bringen wollen die ihn in der Natur "verlegen; er wird das lebhafte Noth, das volle Weiß nicht "lieben, er wird die Tapeten, mit denen er die Wände seines "Zimmers bedeckt, er wird seine Leinwand mit schwachen, "sanften und zarten Tönen farben, und gewehnlich durch "eine gewisse Harmonie ersehen was er euch an Araft entzog."

Dieses schwache, sanfte Colorit, diese Flucht vor lebhaften Farben kann sich, wie Diderot hier angiebt, von einer Schwäche ber Rerven überhaupt herschreiben. Wir finden, daß gesunde, starfe Nationen, daß das Wolf überhaupt, daß Kinder und junge Leute sich an lebhaften Farben erfreuen; aber eben so

finden wir auch, daß der gebildetere Theil die Farbe flicht, theils weil sein Organ geschmächt ist, theils weil er das Auszeichnende, das Charafteristische vermeidet.

Bei dem Kunstler hingegen ift die Unsicherheit, der Mangel an Theorie oft Schuld, wenn sein Colorit unbedeutend ift. Die starfste Farbe findet ihr Gleichgewicht, aber nur wieder in einer ftarfen Farbe, und nur wer seiner Sache gewiß ware wagte sie neben einander zu sehen. Wer sich dabei der Empfindung, dem Ungefahr überläßt, bringt leicht eine Carricatur bervor, die er, in so fern er Geschmack hat, vermeiden wird; daher also das Dampsen, das Mischen, das Tödten der Farben, daher der Schein von Harmonie, die sich in Nichts auslöst, anstatt das Ganze zu umfassen.

"Warum sollte der Charafter, ja selbst die Lage des Malers "nicht auf sein Colorit Einfluß haben? Wenn sein gewöhnlicher "Gedanke traurig, duster und schwarz ist, wenn es in seinem "melanchelischen Kopf und in seiner düstern Wertstatt immer "Nacht bleibt, wenn er den Tag aus seinem Jimmer vertreibt, "wenn er Einsamkeit und Finsterniß sucht, werdet ihr nicht "eine Darstellung zu erwarten haben, die wohl frästig aber "zugleich dunkel, mißsarbig und düster ist? Ein Gelbsüchtiger, "der alles gelb sieht, wie soll der nicht über sein Wild den"selben Schleier wersen, den sein frankes Organ über die "Gegenstände der Natur zieht und der ihm selbst verdrießlich "ist, wenn er den grünen Baum, den eine frühere Ersahrung "in die Einbildungskraft drückte, mit dem gelben vergleicht, "den er vor Angen sieht?

"Send gewiß, baß ein Maler fich in feinem Werfe eben "fo fehr, ja noch mehr, als ein Schriftsteller in dem feinigen "zeige. Einmal tritt er wohl aus feinem Charafter, über- "winder bie Natur und den hang feines Organs. Er ift wie

"ein verschlossener, schweigender Mann, ber doch auch einmal "seine Stimme erhebt; die Erplosson ist vorüber, er fällt in "seinen natürlichen Justand in das Stillschweigen zurück. Der "traurige Künstler, der mit einem schwachen Organ geboren "ist, wird wohl Sinmal ein Gemalde von lebhafter Farbe "hervorbringen, aber bald wird er wieder zu seinem natürzuschen Colorit zurücksehren."

Unterdeffen ift es ichon außerft erfreulich, wenn ein Rünftler einen solchen Mangel bei fich gewahr wird und außerft beifallswürdig, wenn er fich bemüht ihm entgegen zu arbeiten. Sehr felten findet fich ein solcher und wo er fich findet, wird feine Bemühung gewiß belohnt, und ich würde ihm nicht, wie Diderot thut, mit einem unvermeidlichen Rucfall drohen, vielmehr ihm, wo nicht einen völlig zu erreichenden Zweck, doch einen immerwährenden glücklichen Fortschritt versprechen.

"Auf alle Falle wenn das Organ frankhaft ift, auf welche "Beife es wolle, so wird es einen Dunft über alle Körper "verbreiten, wedurch die Natur und ihre Nachahmung äußerst "leiden muß."

"terven may.

Nachdem also Diderot den Künftler aufmerkfam gemacht hat was er an sich zu bekampfen habe, so zeigt er ihm auch noch die Gefahren, die ihm in der Schule bevorfteben.

"Einfluß des Meisters. Was den mahren Coloristen "selten macht, ift daß der Künstler sich gewöhnlich Sinem "Meister ergiebt. Eine undenkliche Zeit copirt der Schüler "die Gemalde des Sinen Meisters, ohne die Natur anzublicken, "er gewöhnt sich durch fremde Augen zu sehen und verliert "den Gebrauch der seinigen. Nach und nach macht er sich "eine gewise Kunstsertigfeit die ihn seiset, und von der er "sich weder besreien noch entsernen kann; die Kette ift ihm "ums Auge gelegt, wie dem Sclaven um den Fuß, und das

"ift die Ursache daß sich so manches falsche Colorit verbreitet. "Einer der nach La Grenee copirt, wird sich ans Glänzende "und Solide gewöhnen, wer sich an Le Prince halt, wird "roth und ziegelfarbig werden, nach Greuze grau und violet, "wer Chardin studirt ist wahr! Und daher kommt diese Berz"schiedenheit in den Urtheilen über Zeichnung und Farbe selbst "unter Künstlern; der eine sagt daß Poussin trocken, der "andere daß Aubens übertrieben ist, und ich, der Liliputianer, "klopfe ihnen sanft auf die Schulter und bemerke daß sie eine "Albernheit gesagt haben."

Es ift feine Frage baß gemiffe Fehler, gemiffe faliche Richtungen sich leicht mittheilen, wenn Alter und Ansehen besonbers den Jüngling auf bequeme, unrechte Wege leiten. Alle
Schulen und Secten beweisen daß man lernen könne mit andern
Augen sehen; aber so gut ein falicher Unterricht bose Früchte
bringt und das Manierirte fortpflanzt, eben so gut wird auch
durch diese Empfänglichseit der jungen Naturen die Wirfung
einer achten Methode begünstigt. Wir rufen bir also wackere
Diderot abermals, so wie beim vorigen Capitel zu: indem
du deinen Jüngling vor den Afterschulen waruft, so mache
thm die achte Schule nicht verdächtig.

"Unsicherheit im Auftragen der Farben. Der "Künstler, indem er seine Farbe von der Palette nimmt, weiß "nicht immer welche Wirfung sie in dem Gemälde hervor- "bringen wird, und freilich! womit vergleicht er diese Farbe, "diese Tinte auf seiner Palette? Mit andern einzelnen Tin- "ten, mit ursprünglichen Farben! Er thut mehr, er betrachtet "sie an dem Orte wo er sie bereitet hat, und übertragt sie "in Gedansen an den Plaß wo sie angewendet werden soll. "Bie oft begegnet es ihm nicht daß er sich bei dieser Schaßung "betrügt! Indem er von der Palette auf die volle Scene

"seiner Jusammensetzung übergebt, wird die Farbe modificirt, "geschwacht, erhöht, sie verändert völlig ihren Effect. Dann "tappt der Künstler berum, hantiert seine Farbe hin und "wieder und qualt sie auf alle Weise. Unter dieser Arbeit "wird die Tinte eine Jusammensehung verschiedner Substanzen, "welche mehr oder weniger (demisch) auf einander wirken "und früher oder spater sich verstimmen."

Diese Unsicherheit fommt daher, wenn der Kinsster nicht deutlich weiß was er machen soll und wie er es zu machen hat, beides, besonders aber das Leste, last sich auf einen boben Grad überliesern. Die Farbentörper, welche zu brauchen sind, die Folge, in welcher sie zu brauchen sind, von der ersten Unlage bis zur lesten Wollendung, kann man wissenschaftlich, ja beinahe handwerfsmäßig überliesern. Wenn der Emailmaler ganz falsche Tinten auftragen muß und nur im Geiste die Wirtung sieht, die erst durchs Feuer hervorgebracht wird, so sollte doch der Delmaler, von dem hauptsachlich bier die Rede ist, wohl eher wissen was er vorzubereiten und wie er stusenweise sein Bild auszusübren babe.

Fragenhafte Genialitat. Dideret mag uns verzeiben daß wir unter diefer Rubrif das Betragen eines Künftlers den er lobt und begunftigt, aufführen muffen.

"Woer das lebhafte Gefühl der Farbe bat, heftet seine "Ungen sest auf das Tuch, sein Mund ift halb geöffnet, er "ichnaubt (ächt, lecht), seine Palette ift ein Bild des Chaos. "In dieses Chaos taucht er seinen Pinsel und zieht das Werf "seiner Schöpfung hervor. Er sieht auf, entsernt sich, wirst "einen Blick auf sein Wert. Er seht sich wieder, und ihr "werdet so die Gegenstände der Natur lebendig auf seiner "Tasel entstehen sehen."

Vielleicht ift es nur ber Deutschen Gesetheit lacherlich

cinen braven Künstler hinter seinem Gegenstande, gleichfam als einen erhisten Jagdhund hinter einem Wilde ber, mit offnem Munde schnauben zu sehen. Vergebens versuchte ich das Französische Wort haleter in seiner ganzen Vedentung auszudrücken, selbst die mehreren gebrauchten Worte sassen es nicht ganz in die Mitte; aber so viel scheint mir doch böchst wahrscheinlich, daß weder Naphael bei der Messe von Volsena, noch Correggio vor dem heiligen Hieronomus, noch Tizian vor dem heiligen Peter, noch Paul Veronese vor einer Hochzeit zu Cana mit offnem Munde gesessen, geschnaubt, geachzt, gesichnt, haletirt habe. Das mag denn wohl so ein Französischer Frahensprung seyn, vor dem sich diese lebhafte Nation in den ernstesten Geschäften nicht immer hüten kann.

Nachfolgendes ift nicht viel beffer.

"Mein Freund! geht in eine Werkstatt und seht den "Künstler arbeiten. Wenn er seine Tinten und Halbtinten "recht sommetrisch, rings um die Palette, geordnet hat, oder "wenn nicht wenigstens nach einer Viertelstunde Arbeit die "gauze Ordnung durch einander gestricken ist; so entscheidet "tübn daß der Künstler kalt ist und daß er nichts Bedeutendes "bervordringen wird. Er gleicht einem undehülslichen sowe"ren Gelehrten, der eben die Stelle eines Autors nöthig "bat. Der steigt auf seine Leiter, nimmt und öffnet das "Buch, kommt zum Schreibetisch, copirt die Seile die er braucht, "steigt die Leiter wieder binan und stellt das Buch an den "Plas zurick. Das ist surwahr nicht der Gang des Genie's."

Wir selbst baben dem Kunftler oben zur Oflicht gemacht die materielle Farbenerscheinung der abgesenderten Pigmente, durch wohlverftandene Mischung, zu tilgen, die Karbe, seinen Gegenstanden gemaß, zu individualisiren und gleichsam zu orzanistren; ob aber diese Operation so wild und tumultaarisch

vorgenommen werden muffe, daran zweifelt wie billig ein bedächtiger Dentscher.

Rechte und reinliche Behandlung der Sarben.

"Neberhaupt wird die Harmonie eines Wildes desto "dauerhaster sepn, je sichrer der Maler von der Wirfung "seines Pinsels, je kühner, je freier sein Austrag war, je "weniger er die Farbe hin und wieder gehantirt und ge"qualt, je einsacher und keder er sie angewendet hat. Man "sieht moderne Gemalde in kurzer Zeit ihre Uebereinstimmung "verlieren, man sieht alte die sich, ungeachtet der Zeit, "friich, krästig und in Harmonie erhalten haben. Dieser Vorzutheil scheint mir nicht sowohl eine Wirkung der bestern "Eigenschaft ihrer Farben, als eine Belohnung des guten "Versahrens bei der Arbeit zu sepn."

Ein schönes und achtes Wort von einer wichtigen und schönen Sade. Warum stimmst bu, alter Freund, nicht immer so mit dem Wahren und mit dir selbst überein? Warum nothigst du uns mit einer Halbwahrheit, mit einem paradoren Perioden zu schließen?

"O mein Freund, welche Kunst ist die Malerei! Ich "vollende mit einer Zeile was der Künstler in einer Woche, saum entwirft und zu seinem Unglud weiß er, sieht er, sühlt er, wie ich und fann sich durch seine Darstellung nicht "genug thun. Die Empfindung, indem sie ihn vorwarts "treibt, betrügt ihn über das was er vermag, er verdirbt "ein Meisterstück, denn er war, ohne es gewahr zu werden, "auf der letzen Granze seiner Kunst."

Freitich ift die Malerei fehr weit von der Redefunft entsfernt, und wenn man auch annehmen fonnte, der bildende Kunftler febe die Gegenstande wie der Redner, fo wird doch

bei jenem ein ganz anderer Trieb erweckt als bei biesem. Der Redner eilt von Gegenstand zu Gegenstand, von Kunstwerf zu Kunstwerf, um darüber zu denken, sie zu sassen, sie zu übersehen, sie zu ordnen und ihre Eigenschaften auszusprechen. Der Künster hingegen ruht auf dem Gegenstande, er vereinigt sich mit ihm in Liebe, er theilt ihm das Beste seines Geises, seines Herzus mit, er bringt ihn wieder herzust. Bei der Handlung des Hervorbringens kommt die Zeit nicht in Anschlag, weil die Liebe das Werf verrichtet. Welcher Liebhaber sühlt die Zeit in der Nahe des geliebten Gegenstandes versließen? Welcher ächte Künstler weiß von Zeit indem er arbeitet? Das was dich den Nedner ängstigt, das macht des Künstlers Glück; da wo du ungeduldig eilen möchtest, fühlt er das schönste Behagen.

Und deinem andern Freunde der, ohne es zu wissen, auf den Gipfel der Kunst geräth und durch Fortarbeiten sein treistliches Werf wieder verdirbt, dem ist am Ende wohl auch noch zu helsen. Wenn er wirklich so weit in der Kunst, wenn er wirklich so brav ist, so wird es nicht sehwer balten ibm auch das Bewußtsen seiner Geschicklichkeit zu geben und ibn über die Methode auszuklären, die er dunkel sehen ausübt, die uns lehrt, wie das Beste zu machen seh und uns zugleich warnt, nicht mehr als das Beste machen zu wollen.

Und fo fev auch für dießmal diese Unterhaltung geschloffen. Einstweilen nehme der Lefer das, was sich in dieser Form geben ließ, geneigt auf, bis wir ihm sowohl über die Farben-lebre überhaupt, als über das malerische Colorit im Besondern, das Beste was wir haben und vermögen, in gehöriger Form und Ordnung, mittheilen und überliesern fönnen.











371867

Vol. 29.

lfgang rke. New ed.

ethe, Johann Wolfg Sämmtliche Werke

LG G599 1840

# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

